

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



59/2341



区,474%



|   | · |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | ٠ |  |
| · |   |  |   |  |
| · |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

# Geschichte

ber

# französischen Revolution

bis auf die Stiftung ber Republif.

Bon

F. C. Dahlmann.

Leipzig, Beibmann'fce Buchhanblung. 1845.



DC 161 D3

## Borwort.

Sollte Einer biese Schrift als eine Ergänzung meines Buches über die englische Revolution betrachten wollen, so finde ich wenig dagegen einzuwenden. Es ift dasselbe Thema, nur unserer Gegenwart näher geführt und von einer weit unmittelbarer europäischen Bedeutung. Freilich habe ich meine Feber gerade an dem Zeitpuncte der französischen Revolution niedergelegt, da der Welttheil anfängt von ihr ergriffen zu werden, allein, wie mir doch scheint, an einem Orte, welcher zur verweilenden Betrachtung einladet; weiter gehend hätte ich kaum früher abzubrechen geweiter gehend hätte ich kaum früher abzubrechen geweiten Bonaparte's. Das aber wäre vor der Hand selbst für das Wagniß einer kürzeren Darstellung zu weitzausssehend gewesen. Zu meiner eigenen Beruhigung

miniche ich vielmehr icon jest tie Zert berbei, ba ich blefes Buch wie ein fremtes zu bertachten im Stande sein werde, um von mir felbst zu erfahren, ob meine Auffassung benn tief und eigenthumlich genung ist, um es zu rechtsertigen, daß die büchervolle Albeit hier mit einem neuen Werfe über diesen so unsahlige Wale behandelten Gegenstand heimgesucht wird.

Wonn, 5. August 1845.

3. C. Dahlmann.

Erftes Buch.

Die Vorspiele der Revolution.

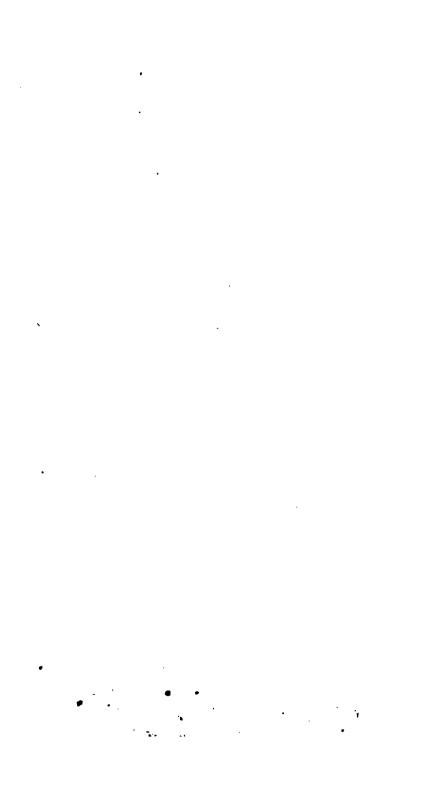

# 1. Die Berhaltniffe.

Es find nicht mehr als fiebzig Jahre feit ber fechzehnte Ludwig den Thron feiner Bater bestieg, und noch leben hie und ba Menschen, welche fich ber Zeit entsinnen, ba er jung und voll gutherziger Hoffnung war : wenn es aber eine Runft gabe bie Weltgeschichte nach Erfahrungen auszumeffen, fo lägen viele Jahrhunderte zwischen ihm und uns, zwischen feinem Märtyrerthum und wohl auch bem unfrigen. Unfere Jugend hat gang Recht, wenn fie von ihren Alten verlangt, fie follen ihr biefe fcwierige Zeit auslegen helfen, ben Weg ihr zeigen, welchen fie felber in ben Jahren ber Rraft, manchmal abirrend, aber mit Ehre gingen. Sie will zu jenen Standpuncten hinauf gefördert fenn, wo die dufter verworrenen Trummerhausen gurudtreten vor ben ernsten Grundzugen eines Neubaues ber Beschichte, welchen eine unbegreiflich hohe Waltung unter Wehgeschrei zur Welt bringt. Wer auf biesem Pfabe fich irgendwie entzieht, nach Art der Buhlerinnen halb zeigt und halb verbirgt, ba aufhort wo er anfangen follte, Ereigniffe

häuft wo es sich barum handelt bie herbe Frucht ber Selbsterkenntniß zu pfluden, ber mag bequem sich im Baterlande betten und überall wo es hoch hergeht hochwillstommen seyn, allein ein ächter Junger ber Geschichte, ein Mann der Wahrheit, ein Freund Deutschlands ist er nicht.

Der Frangose verdankt seinem Erbkönigthum ein nicht genug zu preisendes But, seine Staatseinheit. bedeute lernte er fruh genug bem Deutschen gegenüber fchägen, ftieg gewaltig, mahrend biefer tief und tiefer in Berftudelung versant, und brachte bem wohlthuenben Machtgefühle rings umber im großen Staatenfreise nicht unwillig bas Opfer vieler inneren Freiheit. Das unbewußte Streben über bie Berichrantungen bes Lehnwesens hinaus zu bem Biele ber Staatseinheit ehrte er ichon an feinem heiligen Ludwig, und wenn er vergleichend nachwog, was ihm Ludwig XI. und ber große Staatsmann Ludwigs XIII. gegeben und was beide ihm dafür genom= men hatten, er hatte es am Ende boch nicht viel anders gemocht. Denn Frankreich war einmal in feinem Übergewichte auf bem Festlande burchaus an Die Stelle unfres armen Deutschlands getreten, und bas blieb unverfennbar bas Werk seiner einheitlichen Königsmacht. Allein ein großes Gelingen ber Menschen und ihr Ubermuth find, wie es scheint, für immer unzertrennliche Wandnachbaren. Der vierzehnte Ludwig verftieg sich übermuthig in bas Bebiet ber nicht mehr beherrschbaren Dinge, verlangte auch Glaubenseinheit in feinem Reiche und trieb die Anders:

gläubigen fort. Daneben rundete er auf deutsche Untoften fein Frankreich vollends ab; weil er aber gar nicht aufhören wollte zu erwerben, bewaffnete er am Ende ben Welttheil wiber fich und vereitelte bie Arbeit feiner Minifter, welche unermudet fortfuhren neue Quellen des Wohlftandes zu eröffnen. Bei bem Allen ftand ber herr boch zulett auch in der Abendsonne seines Lebens ftrahlend ba. ichied ungebeugt von feinem Hofabel, welcher ihm bas Bolf bedeutete und ber in bankbarer Bergeltung auch nie mude ward fern von feinen Landfigen bem Binte herriicher Augenbrauen zu bienen. Nach ber inneren Bunbe Des Gemeinwesens hatte Niemand ein Recht zu fragen als ber majestätische Greis, ber nicht banach fragte. Einmal verrieth fle fich zwar in ben Worten, welche ber Konig menige Tage vor feinem Ende ju feinem Urentel, ber ihm folgen follte, fegnend fprach: "Ahme mir nicht nach in der Luft an Rrieg und Bauten, trachte Die Laften beines Bolfe ju erleichtern; es ift mein Unglud, daß ich es nicht fonnte." Das will fagen: "baß ich es nicht ber Mühe werth hielt." Denn niemals durfte bei bem Brunke feiner Kefte, auch in den letten trüben Jahren nicht, ba der Tod Ludwigs Saus veröbete, etwas bavon burchbliden, baß damals in ben Staatscaffen bas Geld für die Rothwendigkeiten ber Verwaltung fehlte. Wo freilich ber Staat in feinem Surften enthalten ift, ba ift ber Überfluß am Sofe die erfte Nothwendigkeit und die lette, alles Andere gilt für Rebenwerk. Bang in der Stille ftiehlt fich indeß

pielleicht ein ernfter Einzelner bei Seite, mißt die Schaden bes Gemeinwesens nach ihrem Umfange aus und fentt bie Sonde in ihre Tiefen. Kenelon fchrieb jur Zeit des fpanischen Erbfolgefrieges: "Wir leben nur durch ein Bunber fort; es ift eine abgangige Maschine, Die allein aus Bewohnheit noch fortgeht und bei bem erften Anftofe gerbrechen muß. 3ch fürchte unser größestes Ubel besteht barin, bag Niemand unferm Staate auf ben Grund fiebt. ja man ift entschlossen es nicht thun zu wollen, man folieft gefliffentlich die Augen, öffnet die Sand ftete um zu nehmen, ohne zuzusehen, ob auch etwas ba ift, wovon man nehmen fonne. Das Wunder von heute muß für bas Bunder von gestern einstehn, und biefes Bunder muß fich morgen wiederholen, bis es bann endlich zu fpat fenn wird. Das Volf führt fein menschliches Leben mehr, es ift ein Bigeunerleben." Fenelons Bergensmeinung, Die er vor feinem chemaligen Bogling, bem Bergog von Bourgogne, ber bamale ber Rrone am nachsten ftanb, feined= wege verftedte, war : man muffe, um einen Boden fur bie Butunft zu gewinnen, die Notabeln von Frankreich zu Rathe ziehen, grundlicher noch murben Reichoftande helfen, allein es fen auch mehr Gefahr babei. "Die Nation," fchrieb er, "muß fich felber retten."

Seit dem Tode Ludwigs XIV. behauptete die auswärtige Politik Frankreichs nur kurze Zeit ihren hohen Standpunct und der Abgrund der Finanzen that sich drohender auf. Jener nicht unedle Stolz des Franzosen auf

feine europäische Bebeutung verlor ploglich allen Salt unter einem Regiment ber Lufte, und auch wer biefe theilte verzieh ben Machthabern die bem Baterlande angethane Rrantung nicht. Unter bem Berftorbenen gab es feine Opposition, jest erhub fich eine, zu einer Zeit ba in ber Hauptstadt bie alte celtische Ungucht fich mit feinem Schleier mehr bedte, seit ber Ronig felber mit bem Beispiele voranging, mahrend leichtsinnig begonnene Rriege bas Capital eines Waffenruhmes ohne Gleichen vergeubeten. Man war überhaupt in ein Zeitalter getreten, ba eine öffentliche Meinung über Die weltlichen Dinge in ber erften Entfaltung ftand; man meinte und untersuchte nicht sowohl in jedem Bolf für sich mehr, als gemeinschaftlich in allen Bolfern von Bilbung; weit entfernte Denfer befampften ober unterftütten fich lebendiger als je zuvor in Fragen ber unmittelbaren Gegenwart. So ziemlich überall befand man daß die Staatsrechte, welche behanbeln was in jebem Staate fur fich rechtmäßig ift, nicht mehr ausreichten; man verftieg fich in bas weitläuftige Gebiet bes 3wedmäßigen, in welchem bie Bolitik ihre Beimat hat, und Frankreich bestand ungunftig in ber Brobe politischer Bergleichung. Montesquieu verlieh in feinem Geifte ber Befete an England, ben Erbfeind feines Baterlandes, den Breis der besten Berfaffung, Rouffeau flüchtete fich aus den Berberbniffen ber Zeit in die Rathbarichaft eines Naturzustandes, welcher aller höheren Bilbung ben Rrieg erflärt, und svenbete mit freigebiger Sand

4

ben Bolfern fo bas Recht wie bie Bflicht fich eine naturgemäße Regierung einzurichten. Solche weitaussehende Relbruge gegen ben praftischen Beftand ber gern genießenben Welt liebte nun amar Boltaire nicht, beschränfte fich auf ben fleineren Rrieg, welchen er mit unvergleich= licher Behendigfeit gegen bas vaterlandische Berfommen in Staat und Rirche führte. Mit ben Fortschritten ber Raturwiffenschaften vertraut, behauptete er gar leicht bas Feld im Rampfe gegen die Altgläubigen, wo diese auf ber Geschichtschreibung bes Schöpfungewerfes in ben Buchern Mofe ober auf ber Sonne Josua's bauten. Den gefährlichften Angriffspunct auf Die Rirchenverfaffung zeigte ihm aber bie freche Berberbtheit ber hohern Beiftlichfeit felber an, von welcher ein ehrlicher Pfarrer Die treuherzige Berficherung gab : "vier ober fünf von ihnen glauben wohl noch an Gott." Den Glauben an Gott nun ließ Boltaire ebenfalls beftehen, aber gertrummerte um fo unbarmherziger Alles was barüber hinausging. Daneben bichtete er, ein hingegebener Freund ber Macht, Loblieber auf jeden Maitreffenminister, ber gerade am Ruber ftand, und jog seinen Rugen bavon, ohne bag fich fein Urtheil gefangen gab; benn mit berfelben geiftreichen Feber entschädigte er fich bann wieder burch einen Brief an einen Bertrauten, in welchem er von einem unvermeiblich brohenden großen Umsturze schrieb und etwa senfzend hinzusette: Schade bag ich nicht mehr Zeuge bavon feyn fann! Bludliche Jugend, die bie tolle Wirthschaft erleben wird!"

Kaft man aber biefe brei bervorragenben Ropfe aufammen und fügt noch als vierten Mann ben genialen Diberot hingu, ber noch mehr agende Elemente im Beifte trug, fo erfennt man recht beutlich, bag ber vierzehnte Ludwig bei weitem höhere Guter als bloß industrielle antastete, bamals als er feine fleißigen Reformirten ausstieß. Denn er schnitt mit ihnen bas Afpl für eine unabwendbare Entwidelung ber menschlichen Getftestrafte ab, welche fich in biefer bedächtig prüfenden Glaubensform unschädlich hatte ablagern können. Der Protestantismus ift ja nun einmal begnügt, wo man ihn auch allenfalls bloß bulbet, ber Ratholicismus bagegen will bie Alleinherrschaft führen, und Ludwige Dragoner verhalfen ihm bazu. Aber herricht benn am Ende eine Rirche wirklich, von welcher fich bie ersten Röbfe ber Ration mit Trop und Beringschäbung abwenden? Bang anders ftand auch diese Sache im deutfchen Reiche. Denn in bemfelben achtzehnten Jahrhundert trug ber beutsche Reichsboben vier groß begabte Manner, welche ihr gebiegenes Wefen aufrichtig hinftellen durften wie es war, unbefummert barum, wie es zu ben Blaubenssatungen ftebe, welchen ber westphälische Frieden Schut verleiht: Windelmann, Leffing, Goethe und Schil-Pflanzen Dieser edeln Gattung fonnten allein auf einem Boben gebeihen und ihre unfterblichen Fruchte zeiti= gen, auf welchem ber Brotestantismus ein Recht bes Dafenns hat und fich zugleich mit bem Katholicismus friedlich eingewöhnen und ausgleichen foll ha bann ber unwiders

ftehliche Werth folder höheren Raturen ben feichten Berfeterungstrieb nach beiben Seiten zu Boben wirft. Bas biese beutschen Männer, nicht ohne heißen Rampf zwar, aber ohne Berbitterung ihres lichten Inneren überwanden, bie Sinderniffe, welche dumpfer Glaubenseifer einer ebeln Beiftesbildung entgegensett, an biefen Rlippen icheiterten jene ftarten Beifter Frankreichs, und es schlug hier bie verwandte Richtung in ben Wis bes Grimmes und eine giftige Leichtfertigfeit um, weil fie feinen erlaubten Boben fand. Das Werf von Montesquieu erlebte im erften Jahre feines Erscheinens zwölf Auflagen und feine einzige von biesen burfte Frankreich angehören. Bas geiftreich war, mar auch ummälzend, burfte in ber Beimat nicht erscheis nen, allein' je arger man es trieb, um fo größer bie Bewißheit überall im Baterlande gelesen zu werden. Boltaire und Diberot, nicht zufrieden mit ber Befampfung bes Rlerus, fundigten dem Chriftenthum Rrieg an und fchnitten fich hiemit felber einen tieffinnigeren Bilbungegang und ben beruhigten Blid auf die Entwidelung bes Menschengeschlechtes ab. Und feine Frage mehr, ber Blit, ber aus immer ichwerer überhangendem Gewölf Franfreichs Thron bedrobte, mußte zugleich seinen Rirchenstaat treffen. Denn bie Schriften biefer Manner brangen überall ein, nicht bloß in die höheren und mittleren Lagen ber Gefell= schaft, auch die höchsten Berfonen schwelgten in bem Reize dieser verbotenen Ideen. Während König Ludwig XV. jede Entwürdigung bes Lebens erschöpfte, ging es in einem

X

ftillen Alugel seines Schloffes nachbenklich zu. Sier lebte in Abgeschiedenheit sein Sohn, ber Dauphin, mit feiner fachfischen Gemablin in frommer ehelicher Gintracht. Berubiat bei bem Glauben ber Bater, nicht einmal ben Jefuiten gram, ftubirte man hier nicht minder eifrig feinen Montesquieu und verhandelte über die unabweislichen Forderungen einer guten Staatsverfaffung, tabelte auch im Rreise weniger Bertrauten biefen unwurdigen Anschluß bes verfailler Cabinets an Ofterreich, von einer ichlauen Maitreffe gestiftet, die sich nothwendig machen wollte. In Diesen prunklosen Räumen fand Breußens Kriedrich mahrend bes fiebenfährigen Krieges feine begeifterten Bewunberer, und wenn, wie bas regelmäßig geschah, die frangolischen Officiere zu Ende jedes Sommers nach Paris zurudftrömten, um bie Winterfreuden ber Sanptftadt ja nicht ju verfehlen, gar nicht mehr bei bem Beere braugen gu halten waren, ba fand es fich, bag beren Selb eben auch Diefer Friedrich, ihr Besteger, mar, und die Sauptstadt gab ihnen Recht. Aber ber Dauphin ftarb fruh, erft feche und + 1765. breißigjahrig. Ale fein altefter Sohn erwuche, ber nach= Dec. 80. herige Ludwig XVI., ließ er fich freilich eine Gemahlin aus Ofterreich gefallen, allein ber Begensat ber Befinnung blieb. Auch in ben Gemächern bes neuen Dauphins besprach man die Schriften ber Denfer, die nicht auf firchlichem Grunde bauten, ober ber fogenannten Philosophen, eines Boltaire, Rouffeau, Diberot, Belvetius, und ber junge Fürft trug eine Farbung ber ben bavon, aus wel-

der er nich in späteren Tager ein Gewisser matter. Ein Rreis von jungen Lenten von gehodenerer Lebenster aus ben erken Amnilien, ben Routiles, ben Dillund, ben Seaure, den Lafamenes annichte bier fichne Areibenstibeen and und es fiel den argioren Singlimpen nicht ein, bas, wenn Diefe nich einmal verwirflichten, es feine Obrinen von nieben Jahren in ibret Bermantriden mehr geben werbe. Die veranderte Grundrichtung ber Beit lies nich nicht verheimlichen, fie brach aller Orten berver, war gutwig bem XV. selber ebemals in seiner Liebbaberei fur Die Clonomiffen nabe getreten, und Diefer ruchlofe Greis, benen natürliche Gaben nie gang ernarben in bem Schlamme ber Lufte, bacte nicherlich nicht allein an feine vier Milliarben Schulden und fein großes jabrliches Deficit bei einer Einnahme wie fein anderes Reich in Der Welt fie befaß, wenn er in feiner letten Beit manchmal wiederholte: "Run ich fomme icon burch, ich alter Mann, aber mein Enfel mag fich in Acht nehmen."

Dieser Enkel ward am 23. Augnst 1754 geboren, seine Mutter Maria Josepha, Tochter des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen, der als König von Bolen der dritte August hieß. Am 10. Mai 1774 folgte er seinem Großvater auf dem Throne, kaum zwanzigjährig, nur sunfachn Jahre alger als der Knabe, der junge Corfe, welscher dereinst sein Nachfolger werden sollte.

Vin bem wohlwollenden Charafter, ber Sittenreinheit bes jungen Ronigs awbifeln auch feine Wiberfacher nicht;

aber von Anfang her verlautet bie Rlage über feine verbriefliche, ungefällige Außenseite, Die feine Spur von foniglicher Saltung trägt. Wie prachtig erschien bie weltgebietende Gestalt Ludwigs XIV., wie gewinnend Ludmig XV., sobald er es senn wollte! Allein wie biefer in feinem muften Leben feine Tochter verabfaumte, fo auch feine mannliche Nachfommenicaft. Es war ein Reft von Scham, ber ihn abhielt bie Erben seines Thrones in Die unmittelbare Rabe feiner niedrigen Lufte ju bringen. Die Geftalt bes jungen Ronigs war nicht unebel, aber Gang und Saltung unbehülflich; er ift ein fo fcwerfälliger Reiter, bie gange Berfon vernachläffigt, bas Saar unor: bentlich, die Sande manchmal geschwärzt durch feine Borliebe für Schloffer= und Schmiedearbeit. Auch fein Draan war ungebilbet und im Eifer-freischend. Die Sofleute ergablten fich, wie er manchmal fo gar rob auffahre, mas fie feine Ruffelschlage nannten. Im Ubrigen ein leiblich un= terrichteter berr, großer Freund ber Geographie, trefflich geeignet eine wohlbehaltene Erbherrschaft lange Jahre gu führen und weiter ju vererben. Spater hat man, nach Borbedeutungen luftern, Gewicht barauf gelegt, bag er am Tage vor bem Jahrestage jener alten blutigen Bartholomausnacht geboren worben, feine Gemahlin aber, mit welcher ihn die Politif verband, fogar am Tage bes Erdbebens von Liffabon, am 2. November 1755.

Es war Marie Antonie von Ofterreich, die Tochter Marien Therefiens und bes Raifers Frang, beffen

Stammland Lothringen burch bas einzige politische Belingen zur Zeit Ludwigs XV. an Franfreich fam. gartliche Mutter erniedrigte fich vor ber Bompadour, um ihrer Tochter bie Soheit eines Thrones und eines Blutgeruftes ju bereiten. Die Che ward 1770 geschloffen. Man übergab die junge funfzehnjährige Dauphine an ber Rheingrange gu Strafburg an Franfreich. Unfer großer Boethe, bergeit als Jungling ju Strafburg verweilend. gewahrte auch hier bie traurigfte Borbebeutung; benn auf ben zum Empfange bes jungen Baares festlich ausgespannten Teppichen fah man die Hochzeit Jasons mit Mebeen abgebilbet. Aber eine andere ernfthaftere Ungeschicklichkeit verwandelte die prachtigen Bermahlungsfeste, Die nun in Berfailles und Paris fich brangten, in eine Trauerfeier. Ein Feuerwert foll auf dem Plate Ludwigs des Funfiehnten, welcher eben erft mit ber Statue biefes Ronigs geziert ift, abgebrannt werben; aus übel angewandter Sparfamfeit find ichlechte Anftalten gegen bas Gebrange getroffen. Da bricht in ben Geruften Feuer aus und über bunbert Menschen werben erdrudt, wohl tansend starben an ben Kolgen. Es war ber 30. Mai 1770. Auf Diesem Blate fiel zwei und zwanzig Jahre barauf bas haupt bes Ronige und ber Ronigin.

Der König, mit einem förperlichen Gebrechen behaftet, welches erft später geheilt warb, schien seine junge Gemahlin zu Anfang mit Kälte zu betrachten. Einer seiner Brüber, ber Graf von Artois, war früh beerbt, bie fonig-

liche Che ward erft im dritten Jahre vollzogen. Marie Antoinette, jung, reizend, lebensluftig, ernsthafter Bilbung und Lecture abgeneigt, tonnte fich in bas fteife Sofceremoniell nicht finden, beseitigte fo viel bavon als möglich und fuchte die bequemere Sausweise, Die durch den lothringi= ichen Kürstenstamm an ben wiener Sof getommen mar, einzuführen. Sie brachte zuerft ftatt ber ichwerfälligen alten Pracht ben raschen Wechsel in Rleibung und Wohnung auf, ber freilich um fo fostspieliger ausfiel. Ein Misgriff mar es, daß fie ihren Umgang und ihre Luftbarkeiten zu häufig von ben einformigen Liebhabereien ihres Gemahls trennte, bem bie Jagb unentbehrlich war, an welche fich forgfältig geführte Tagebucher über feine hunde und die Summe bes erlegten Wildpretts schloffen. Die Königin fand an prachtvollen Ropfzeugen von beispielloser Sohe, mit gewaltigen Febern geschmudt, Gefallen, welche unter ihrem Vorgange ben Kopf ber Damen verrudten, indem fie ihn in die Mitte ihrer Geftalt verpflanzten. Diefe Sofcirtel maren voller Bechfel, Munterfeit und Scherg, man fang, man tangte, recitirte Bebichte, fein und unfein wie ber Tag fie brachte, maskirte fich, bewunderte die Königin, wenn fie im engen Cirfel auf bem Theater ihre Grazie zeigte: ein luftiges Gingeben in die Schlüpfrigfeit bes verberbteften Belttones fonnte ba nicht ausbleiben, wenn auch jebe ernftere Berirrung vermieben warb. Die Ruffte und bie Wiffenschaften fanben bier keinen Butritt und Frankreich empfand bas. Der

König übte gegen Diefes Treiben eine Art fleiner Dopofition; auf feine Beranlaffung erfchien auf bem Schloßtheater in Begenwart ber Königin ber Sarlefin Carlin mit einer ungeheuren Bfauenfeber auf ber Dute und blieb ungeftraft; pollenbe mislang feiner Gemablin jeber Berinch, ber frangofischen Bolitif wieder eine öfterreichische Wendung ju geben. Denn hier wiberftand ber Ronig, ließ fie überhaupt nicht tief in Die Rarten feben, gab feinen Miniftern Recht, Die in ben alten Pfab, welchen Bernis und Choifeuil jum Rachtheile bes Reiches verliefen, wieber einlenkten. Satte boch icon die Maitreffe bes verftorbenen Rönigs, Grafin Dubarry, fich ein Bergnugen baraus gemacht, ber Welt zu zeigen, bag eine öfterreichi= iche Dauphine und eine an Ofterreich hingegebene Bolitif nicht nothwendig zusammengehörten. Das Minifterium bes Bergogs von Choiseuil überlebte jene Beirath, Die fein Wert, nur furge Beit, und all' fein Bemuben, fich jest wieber nothwendig für bas Auswärtige zu machen, fcheiterte. So oft er an ben Sof tam, er mußte immer wieber unverrichteter Sache gurud auf feinen Lanbfit zu Chantelouv.

Der jüngste Bruder des Königs, Graf von Artois, überbot die Königin in glänzenden Lustdarkeiten und weihte sich jeder Art modischer Ausgelassenheit, in Pferderennen und Anzug nach englischem Muster ein Original, eben so originell im Auswande weit über seine Einkunste hinaus. Dem Könige erlaubte er von Jahr zu Jahr seine

Schulben zu beden und gab ihm faum einen Danf bafur. Der hat im Jahre 1781, in einer Zeit ichon großen Dranges, anderthalb Millionen Livres für ihn bezahlt, bas Rahr barauf vier Millionen, bas britte Sahr zwei Millionen, und gleichwohl bliebenenoch vierzehn bis funfzehn Millionen ju gablen übrig. Auf bie Bormurfe eines Diniftere erwieberte Artois: "Bas fann ber Ronig mir thun?" Und ale nun bas Gewitter naher fam und Alles auf Sparfamteit und ein anderes Regierungeprincip brang, fah man bei Riemand fonft höhnenberen Stolz und ein fo tropiges Berichmaben jeder Berbefferung. Den Finanzmann Reder, auf ben man boch in Gelbfachen gahlen fonnte, ichalt er gerade ins Geficht, ichimpfte ihn einen elenden Burgerlichen, brobte ihm, ergablt man, fogar mit bem Tobe. Die Dieftimmung zwischen ihm und bem Ronige wuche ohne eigentlichen Bruch. Der altere Bruber, Monfieur, Graf von Provence, mar eben wie Artois mit einer fardinischen Bringeffin verbunden, welder er jeboch wenig Buneigung bewies. Monfteur gog fich mehr gurud vom Sofe, ohne ihn aus ben Augen gu verlieren. Ein gludliches Bebachtniß unterftutte feine geichichtlichen Studien, er galt für einen gewiegten Bolitifer, nicht ohne Grund, wie er bas zu feiner Zeit als Berricher über Ftantreich bargethan hat. Anf ben Ronig, feinen Bruber, schien er wenig ju geben, und als die erften Ausbruche erfolgten, beargwohnte ber Ronig ihn, fürchtete, er mochte auf die Seite ber Reuerer treten. Gine 2 Frangofifche Revolution.

Schwester war an den Thronerben von Sardinien verheirathet, die andere, Elisabeth, ein Kind von zehn Jahren.
In Zurückgezogenheit vom Hose lebten die Tanten des Königs, Töchter Ludwigs XV., welche die junge Königin
schon als Osterreicherin nicht liebten und an ihren neuen
Weisen ein Argerniß nahmen; man vernachlässigte sich
wechselseitig. Bon der Seitenlinie der Orleans hielt man
sich in alter Eisersucht getrennt. Der jetige König der
Franzosen stand in seinem ersten Lebensjahre.

Also auch in seiner Familie fand ber junge König feine haltbare Stube; fand er fie bei feinen Miniftern? Lubwig bachte bescheiben von feinen Rraften, fab fich nach einem erften Minifter um und fiel zuerft auf Dachault, einen ftrengen und einfichtig fparfamen Dann, beffen fruberes Ministerium ein Opfer bes öfterreichischen Syftems geworden war. Allein der altesten Tante Abelaide, die einis gen Ginfluß über ben Ronig fefthielt, miefiel an Dachault, baß er überall, wo Staat und Rirche aufammentrafen, unbeugsam auf bes Staates Seite ftanb; fie brachte ben Grafen Maurepas in Borschlag, als einen Mann, mit bem fich reben ließ. Gewiß auch er gehörte nicht zu ber Bahl ber Frommen, aber er war frivol, mithin fein Mann von läftigen Grundfagen; ju feinem Lobe gereichte, bag er ein Ministerium, welches ihm im siebzehnten Lebensjahre zufiel, gleich zu Anfang ber Maitreffenwirthichaft burch die Frau von Bompadour verloren hatte. Jest warb er breiundstebzigiährig, am Ende boch nicht alter als

weiland Carbinal Fleury, jum zweiten Male Minifter und erfter Minifter. Seine Reiber meinten, er fen bas eine Mal zu frühe, bas andere Mal zu fpat zur Macht gelangt; allein Maurepas war ber in biefen Regionen Alles vermogenben bequemen Formen machtig, und als er inne ward baf fein Gebieter mit bem unschulbigen Ernfte ber Jugend nach ein Baar rechtschaffenen Mannern verlangte, welche ihm ben Drud bes Bolfs erleichtern hulfen, gab er biefer Schwäche nach, willigte in Die Ernennung von Turgot und Malesherbes, beren Charafter und Ginficht in allgemeiner Achtung ftand, wenn ichon fie nicht für firchlich gelten fonnten. Auf die Frage bes Ronigs: "Aber ift es wahr daß Turgot nie in die Meffe geht?" antwortete Maurepas: "Sire, ich weiß nur daß ber Abbé Terray jeben Tag hinein ging." Terray hatte neuerdings bas Finanzwesen zu Grunde gerichtet und fich aus bem Glenbe ber unteren Claffen ichamlos bereichert; man baute auf Turgot. Das Beerwesen lag in tiefem Berfalle und man berief in bas Kriegsministerium ben Grafen St. Germain, ber nach einer langen Ungnabe jest wieber ju Ehren fam.

Wirklich stand es so, daß nach allen Seiten schleunig eingeschritten werden mußte, wenn das morsche Band, welches hier 25 Millionen Menschen auf 10,000 Dua-bratmeilen zusammenhielt, noch länger in alter Weise dauern sollte, so gar übel war es mit Menschen und Sachen rings bestellt. Gewöhnlich aber gewinnen ver-

serve Dermangen ern von bem Angenblide an, ba bee bant eines ebelichen Mannes fich bineimmifcht, ein recht serlorenes Aniebn. Licht und Schatten meten bei ber Unterindung exeller auseinander, und es in mit den verfallenen Staatbiaden unn einmal von Grund and anders bewandt, als eine mit einem verfallenden Ritterichloffe, son welchem man einen beliebigen Theil feinem Edidfal überläft, einen andern beliebigen nich wohnlich ansbant. Dit bem Staate geht es wie mit bem menichlichen Borper, ein verlettes Draan giebt bas andere in Die Mitleibenheit. Man fonnte Die jahrliche Ginnahme ber Rrone Damale auf 400 bis 430 Millionen Livres anichlagen. Damit ließen fich alle Ausgaben für Die verschiebenen Aweige Des öffentlichen Dienftes bequem befreiten, und man hatte auf einen jahrlichen Überfchuß rechnen konnen, wenn die Staatsichuld nicht gemesen mare, beren Sobe niemand fo eigentlich tanute, Die fich aber von Jahr gu Jahr durch ihre Zinsforberung in Erinnerung brachte. So lange nun Terray in ben Finangen ichaltete, gablte er, fobald bas Geld ibm ausging, feine Rinfen, feine Leibrenten, feste ben ohnehin fehr ungleichartigen Bins willfürlich herab, hielt zugleich die Generalvächter an, die Auflagen ausbundiger zu erheben und icharfer einzutreiben als bisber, mas biefe gern thaten. Der fo vermehrte Ertrag tam aber nicht ben Bachtern allein ju gute, fie mußten nach ihren Contracten, wenn ber Dehrertrag eine gewiffe Grange überschritt, ben Bortheil mit ber Rrone theilen. Dergestalt half Terran fich ruftig burch, ward ein vielbeliebter Mann, und bloß bas Bolf litt. Sest aber wollte man von Terray nichts mehr wiffen; es follte bem Bolfe geholfen werben, in Die verwohnten Gemacher ber Billfur follte bie Gerechtigfeit einziehen. Dit andern Borten: Man wollte bas Bolf erleichtern, alfo weniger von ihm einnehmen, man wollte gu gleicher Beit mehr ausgeben, weil man bie Staatsglaubiger zu befriedigen bachte. Das burch fo eble Borfate zu vergrößernbe Deficit tonnte allein burch tief greifenbe Ersparungen gebedt werben. Alle Roften sparenben Einrichtungen führen aber ju jeber Beit ben Sag bes machtigen Theiles ber Bevolkerung herbei, welcher fein Leben bisher von Misbrauchen gefriftet hat; ihre Entwidelung ift langfam, foftspielig fogar, nur burch Leibensjahre, nur burch vielen Unfrieden hindurch barf ein ftandhafter Sinn hoffen jum Frieden ju gelangen. Ein besonderer Umftand erschwerte noch bie finanziellen Schwierigfeiten. Die Rechtspflege im Reiche hatte bis bahin ber Rrone fehr wenig gefostet, benn feit Ronig Krang bem Erften waren alle foniglichen Richterstellen kauflich, in ber-Art daß die Krone die eingezahlte Rauffumme ben Raufern verzinfte. Bon biefen Binfen lebten bann bie Richter und bezogen baneben nur unbebentenbe Befoldungen. Die Staatsschuld freilich war baburch um über 300 Millionen Livres vermehrt und gang ausbrudlich war zugefagt daß im Falle ber Aufhebung einer Richterftelle bas Raufgeld gurudgegahlt werben folle. Run

ï

aber begab es fich daß König Ludwig XV. mit ben fammtlichen hochften Gerichtehofen feines Reiches, funfgehn an ber Bahl, von welchen breizehn ben Ramen Barlament führten, in wiederholten, gulest unverfohnlichen 3wiespalt gerieth. Alle biefe Gerichtshofe, und bas parifer Barlament por allen, ruhmten fich uamlich bes Rechtes, ber toniglichen Gesetgebung gegenüber ein Beto einlegen zu burfen. Birflich erlangten neue Befete nicht fruber ihre Gultigleit, als bis fie in bie Regifter ber Barlamente eingetragen waren, und biefer Eintragung weigerten fle fich nicht felten, ließen biefe feineswegs als eine lediglich für bie Bublication ber Gefete erforberliche Formlichkeit gelten. Wenn ber Rechtsgrund ihres Anspruches aur Frage tam, fo machten fie fich gern ale Reicheftanbe im Rleinen geltent, welche von ben eigentlichen Reichsftanben, beren Ausfluß fie maren, bas Recht überfommen batten, die von bem Ronige ihnen jugefandten Gefete gu beglaubigen und ale Beweis ber Buftimmung einzuzeichnen; ale aber im Jahre 1614 bie Reichsftanbe wirklich beisammen waren, und zwar zum letten Dale, behaupteten bie Parlamente ihr Recht an ber Gefetgebung barum nichts besto weniger üben ju muffen. Run verftanb Ludwig XIV. vortrefflich folche Anforderungen Schweigen ju bringen: "fie follen eintragen ohne Auffoub, mogen ihre Bebenfen hinterher fchiden;" und bem parifer Parlament blieb nichts übrig, als fich an feinem Testament zu rachen, indem ce baffelbe aufhob. Allein

unter Ludwig XV. lebte ber Biberftand ber Barlamente um fo heftiger wieder auf, je ichimpflicher bie Dagregeln ber Regierung waren, und ber Frangose freute fich bag es boch noch irgendwo im Staate ein Recht bes Biberftonbes gebe, mochte es mit feiner Begrundung aussehen wie es wollte. Als fich inbeffen im Jahre 1770 alle Barlamente bes Reiches mit einander verbundeten und in ibealer Auffaffung ihres Berhaltniffes als Gliedmaßen eines und besselben Körpers angesehen senn wollten, hob fie ber König mit einem Schlage fammtlich auf. Jest 1771. fragte es fich aber nicht allein um bie Behalte fur bie neu errichteten höchsten Gerichtshofe, womit eine neue Staatelaft geschaffen war, sonbern zugleich um Die Berginfung und Rudzahlung jener Raufgelber an bie entfesten und verwiesenen Barlamentemitglieber. Der lette Bunct fonnte nun freilich einen Mann wie Terray wenig anfechten; er that felbft aus Grundfas wenig fur biefe Leute, als in verdienter Ungnade ftehend. Rach feiner Entfernung fam bas allerbings in Frage, ba wieber von Recht und Unrecht die Rebe feyn follte. Es fonnte fogar zweifelhaft icheinen, ob es nicht gerathen fen bie alten Parlamente wieder herzustellen, beren rauhe Stimme bem Dhr bes Frangofen wohlthat, ihn tröftete über ben Berluft feiner Reichoftanbe. Bon ber anberen Seite aber war gerabe ihr murrifder und felbftfüchtiger Wiberftand ju fürchten, wenn vielleicht fur bie Wieberherstellung ber Finangen gur Aufhebung von Steuerfreiheiten geschritten werben mußte.

Eine Dagregel Diefer Art ging befonders bie Beiftlichkeit an; und ba war es nun wiederum feine fleine Aufgabe fich amifchen ben Stufen bes Altars und ben Buchern ber Bbilofopben burchzuwinden, welche burchaus von feinen 5 folden Brivitegien mehr und am wenigften ju Gunften bes Rlerus wiffen wollten, und beren Lehren in jedermanns Munde waren. Lag es aber nicht ohnehin in ber Natur ber Sache bag man im Bolf fich nach ber Burgel ber Diebrauche erfundigte, an welche die Art gelegt werden follte? In ei= ner noch hoffnungslosen Zeit, als man neuerlich bie Barlamente aufhob, erichienen hunderte von Flugschriften; in vielen berfelben wurden Reichoftanbe verlangt und bie Berfaffer behaupteten, bas Bolf habe ein Recht barauf. Eine biefer Schriften forberte bie Frangofen auf bie Steuern ju verweigern, bis bie Ration wieder im Befite ihrer Rechte fen.

Wenn von dieser grausamen Verkettung der Verhältnisse auch nur einige wenige Kettenglieder dem Auge des
jungen Königspaares vorschwebten, so begreift sich leicht,
wie ihm in jener ernsten Stunde zu Muthe seyn mußte,
als ein plögliches Gewoge im Schlosse, das Gedonner
vieler nahenden Schritte beiden die Verkündigung gab,
nun sey der alte König todt. Sie warfen sich nieder auf die
Kniee und beteten laut: "Mein Gott, leite und behüte
uns! wir sind noch zu jung zu herrschen!"

## 2. Das Schickfal der Reformen.

Rach und nach räumten alle Minister ber vorigen Regierung ihre Blate, ber bespotische Rangler Maupeou, welcher die Parlamente gefturzt hatte, ber freche Finangmann Terray, die übel berüchtigten Bergoge von Aiguillon und von Brilliere. Bon ben neu eintretenden ftanden Malesherbes und Turgot in ber erften Linie ber öffentlichen Meis nung, ohne Rebenmann in gang Franfreich. Sie maren von frühher vertraut, taufchten verwandte Anfichten aus, bie gleichwohl burch die Berschiedenheit ihrer Ratur und Laufbahn fich mannigfach abweichend bedingten. Lamoignon be Malesherbes ging feinem Freunde an Jahren und in feiner Stellung voran. Rörperlich unbeholfen und schwerfällig war er als junger Mann bie Berzweiflung feines Tangmeisters, ben fein Gewiffen fogar trieb fich eines Tages bei bem Bater feines Böglings, bem bamaligen Parlamentsprafidenten Lamoignon eine formliche Andienz au erbitten. "herr Brafibent, fprach er, "ich bin es bem Bertrauen, mit welchem Sie mich beehrt haben, schuldig.

Ihnen zu erklaren, nicht allein bag Ihr Berr Sohn niemals aut tangen wird, sondern auch daß er unfähig ift in ber Magiftratur ober in ber Armee feinen Weg zu machen. Wie fein Bang leiber beschaffen ift, fann er es bochftens in ber Rirche ju etwas bringen." Richts besto weniger ließ ber Bater, als er 1750 jum Rangler von Franfreich ftieg, feine Stelle ale erfter Prafibent bee Oberfteuercollegiums auf feinen taum breißigjährigen, aber ichon als Parlamenterath bewährten Sohn übergehen und vertraute ihm jugleich bie Aufficht über bas Buchermefen. Beibe Amter verwaltete biefer nicht auf bie gewöhnliche Beife. Es ichien ihm ichimpflich für fein Baterland, bag Berte wie ber eben erft in Benf ans Licht getretene Beift ber Befete im Auslande erscheinen mußten, um hernach durch eine Sinterthure hereinzuschlupfen, und er gab fich alle mögliche Dube, um bem freien Worte über alle Theile ber inneren Berwaltung Raum zu verschaffen, Die Gensur auf Angriffe gegen die Religion, die Sitten und die fonigliche Burbe ju beschränken. Allein seine Denkschriften über biefen Ge-1758. genftand, fünf an ber Bahl, tamen boch am Enbe nicht über bie Gemächer bes bamaligen Dauphins hinaus, und Die lange Lifte ber Berbote frangofischer Claffiter, an beren Spipe Fenelons Telemach ftanb, in welchem man von jeher eine Satire auf bie Regierung Lubwigs XIV. witterte, wuchs mit jedem Berte von Boltaire, Rouffeau, Belvetius, Mably, Condillac, und behnte fich bis auf Die frangofische Übersetung von hume's englischer Geschichte

Als in fväteren Jahren unter Betheiligung von 1702. Malesherbes ein Abdrud von Rouffeau's Emil in Baris gewagt warb, jog biefer bem Berfaffer eine Berurtheilung burch bas parifer Barlament und einen Berhaftsbefehl au. welchem Rouffeau fich burch bie Klucht entzog. Als Braffbent ber Dberfteuerfammer fuchte Malesherbes bie bebrangten Steuerpflichtigen insoweit minbeftens ber Willfur ber Generalpachter zu entziehen, baß fie mit Bestimmtheit erführen, was fie zu zahlen hatten, Die öffentlich ausliegenben Steuerrollen einsehen burften. Allein fein Bemuben scheiterte an bem Biberftanbe ber Gelbmanner und ihres Beschützers Terray, und von einem Rouige, ber insgeheim für eigene Rechnung Kornhandel trieb, war tein offenes Dhr für bie Bedrangniß ber fleinen Leute zu hoffen. Mit eben fo wenigem Erfolg, aber nicht minder freimuthig erhob er an ber Spipe feines Collegiums bie Stimme für ben Fortbestand ber Parlamente und magte an Reichsftanbe ju erinnern. Der Ausgang mar bag bie Steuerfammer bas Schidfal ber Parlamente theilte, Aufhebung, und Berweisung ihrer Mitglieder. Innerlich getroft jog fich Malesherbes in fein Familienleben und bie menschen- . freundliche Berwaltung feiner Guter gurud.

Unterbeffen hatte Turgot in beschränkteren Berhältniffen große Dinge ausgerichtet. Zu Paris geboren, Sprößling 1727. eines altablichen Geschlechtes ans der Rormandie, hatte er sich für den geistlichen Stand bestimmt und machte seine theologischen Studien in der Sorbonne durch. Hierauf

aber manbte er fich ber Rechtsgelehrsamfeit und zugleich ben Raturwiffenschaften ju und machte fich, icon Barlamenterath, einen gewiffen Ramen baburch bag er am 8. Januar 1760 einen Rometen im Orion mit unbewaffnetem Auge entbedte. Damals nämlich hatte er bas priefterliche Gewand feit vielen Jahren abgelegt und nach bem Beispiele feines Batere und Grofvatere ben Beg gur Dagiftratur eingeschlagen. Bon feinen erften Studien aber blieb ihm die Borliebe für die großen Alten, welche er in ben Ursprachen las und in metrischen Übersehungen in feine Muttersprache übertrug, ohne felbst vor ber Rachbilbung bes herameters zu erschreden. Er mar ichon maître des requêtes als er beutsch lernte, und mit so autem Erfolge, bag burch ihn feine Landoleute in Die Befanntichaft mit Gefinere Joulien und theilweise auch bem Rlopftochschen Messias eingeführt werden fonnten. Bie nun biefe Richtung feines Beiftes, unterftust von einer ebeln Erfcheinung und feinen Sitten, ihn ber Frauenwelt ungemein empfahl, fo unterschied er fich von fast allen feinen Beitgenoffen burch bie Bartheit, mit welcher er biefes Berhaltniß behandelte. Riemals auch fonnte er fich mit ber Art befreunden, wie man in Frankreich bie Ehe unter ben höheren Ständen als ein Sandelsgeschäft, mit Geburt und Reichthum marftend vollbrachte, wovon bie erfältende Birfung auf die Rinder des Hauses vererbte; und er blieb unvermählt. Für feine fruh begonnenen faatewirthichaftlichen Studien nahm er ben Bater ber Dfonomiften Queenay sum Leiter, lernte burch ibn perfonlich und burch feine Werke bie natürliche Quelle bes Reichthums und ber Auflagen fennen, aber vor ber erbrudenben Ginseitigfeit seines Spftems bewahrte ihn eine enge Befreundung mit bem Berrn von Gournay, ber als ein Borlaufer Abam Smith's betrachtet merben barf. Er begleitete Gournan haufig auf ben Reisen, welche biefer als Intendant bes Sandels gu machen hatte, und fchrieb feine Lobrede, ale er ftarb. Richt lange aber, fo fand fich bie Belegenheit für Turgot feine Grundsabe und Renntniffe in Ausübung zu bringen, er ward jum Intendanten ber Beneralität Limoges ernannt: 1701. ein Steuerbegirf von anfehnlicher Ausbehnung, aber ein armes Bebirgeland, nur zwei bebeutenbere Stabte Limoges und Angouleme barin. Die Bevolferung gablte ibre Hauptsteuern nach einem vor mehr als zwanzig Jahren fclecht ausgearbeiteten Ratafter ohne alle fortlaufende Berichtigung, zu ben Wegebauten wurden die armen Landleute zwei bis brei (fr.) Deilen weit her entboten, um mit Riebergeschlagenheit eine Arbeit zu verrichten, Die fie nicht Schlimmer als Alles war bas allgemeine Distrauen: man sitterte vor jeder Berwaltungsmaßregel. wies aus unbestimmter Kurcht felbft bie belfende Sand aurud. Bar boch nicht einmal berjenige ficher, welcher feine Steuern redlich getilgt hatte ! Denn ber Steuerbeamte hatte bas Recht, fobalb in einem Rirchfpiele ein Reft blieb, Die vier Sochftbeffeuerten bes Rirchfpiels gefangen gu fegen, bis ber Ansfall erfest war, einerlei ob fie perfonlich et-

was ichulbig waren ober nicht. Der neue Intenbant rief bie Pfarrer zu Sulfe, die in redlicher Armuth ihrer Seelforge warteten. Sie gaben ihm Ausfunft, und eine gleichmäßigere Bertheilung ber Steuern, eine verbefferte Beberolle fouf einen fleinen Anfang von Bertrauen. hieran ichlof fich ber Blan, die Wegelaft in eine Gelbabgabe ju verwanbeln und bem mindeft fordernden Gemeindemitgliede bie Arbeit jugufchlagen. Auch hier ftemmte fich Anfange bie Furcht, die Regierung möchte fich ber Gelber ju anderen 3weden bemachtigen, ber beabsichtigten Berbefferung entgegen. Dennoch bequemten fich endlich alle Gemeinben ber Generalität ju gleichmäßigen Beitragen, ohne Rudficht barauf, wer gerade ju bauen hatte, nur bag freilich bie Brivilegirten nicht herbeigezogen werden durften. Genug fcon ohnehin daß die Regierung die Anderungen bes Intenbanten bulbete, ohne fie mit Befeges Rraft ju verfeben. Die jahrliche Wegelaft schwantte zwischen 40,000 und 100,000 Thalern, aber jebermann fühlte fich erleichtert und die Strafen in Diefer schwierigen Bebirgegegend maren niemals fo gut gewesen als jest. Ahnlich ward es mit ben Rriegsfuhren eingerichtet. Bu einem befonbers glangenden Siege über trages Bertommen durfte aber Turgot fich Glud wunschen, ale ihm gelang ben an feine Gerfte, feinen Buchweiten und feine Raftanien fo gewöhnten gandmann, daß er von Weigen nichts wiffen wollte, jum Kartoffelbau ju bewegen. Manche weit vortheilhaftere und vornehmere Intendantur hatte Turgot

ě

fcon ausgeschlagen und fich zum Lohne nur die Schonung feiner Ginrichtungen erbeten, ale ihn ber junge Ronig gu nd nad Berfailles entbot. Denn Ludwig entfann fich bag Turgot einft gegen eine brudenbe Steuerforberung Terray's unerschroden proteftirt und am Enbe feinen Abfchied geforbert hatte. Maurepas ftellte nichts in ben Beg. Der alte herr hatte burch bie Entlaffung von Aiguillon und Brilliere höchft ungern zwei Bermanbte ber öffentlichen Meinung jum Opfer gebracht; ju einigem Erfate gelang es ibm an Mauveon's Stelle einen britten Bermanbten einzuschwärzen, indem er bem Miromenil, einem Manne gemeinen Schlages, Die Burbe bes Siegelbewahrers verschaffte, allein mit ben Finangen, fo viel fah er ein, ließ fich nun einmal nicht langer fcherzen. Inzwischen war berzeit Terray noch nicht gang beseitigt und Turgot mußte einftweilen als Seeminifter eintreten. Schon hatte er neues Le- 1774. ben in die Kriegshäfen gebracht, indem er ben Arbeitern 3ul. achtzehnmonatliche Rudftanbe auszahlte; ichon mar, benn bie Colonien gehörten feinem Ministerium an, ein Blan für die Berbefferung bes Ruftandes ber Regersclaven jum 3wede ihrer allmähligen Befreiung ausgearbeitet, als ihn nach nur 35 Tagen die Entfernung Terrap's in die Kinangen rief. Dem unwürdigften Manne folgte ein Charafter 300.24. von antifer Ginfachheit und Starte, reblich entschloffen Die gange Rraft feines Willens an Die Wieberherftellung einer ehrenhaften Staatswirthschaft ju fegen. Staatsbankerutt, weber jugeftanben noch verbedt, feine

theilung im Rreise ber anerkannt Bflichtigen und eine mohlfeilere Erhebung ju vermindern, und wollte beibe Be-Schäfte in die Sand von Grundbesitern legen, welche ju bem Ende in jeder Bemeine frei gewählt werden follten. Auf biese soll auch bas Armenwesen übergehen und es wird mit biefer Schöpfung zugleich ber Weg zur Wieberberftellung freier Municipalitäten angebahnt. That brauchte man ja nur in ber Zeit eine gewiffe Strede jurudjugehen und man fant in ben meiften Provingen folche Einrichtungen in Thatigfeit, welche bie Willfur ber letten Regierungen guerft untergraben, bann niebergetreten hatte. Turgot wollte von Gemeinderathen ju Rreisrathen, von ba zu Brovingialftanben allmählig übergeben. lettes Biel schwebten auch ihm im Stillen Reichsftande vor, feine mittelalterliche Generalftaaten freilich, Die wieber in brei Stanbe unbehülflich aus einander liefen; und ber unerläßliche vierte Stand bauerlicher Grundbefiger mußte ja erft recht eigentlich won vorneher erschaffen werben; wenn es auch nur in einigen Provinzen eigentliche Leibeigene gab, beren Bahl man im Ganzen auf 11/2 Millionen anschlug. Auch feinen Lieblingsplan bie Grundfteuer über alle Claffen ber Grundbefiger auszudehnen und ber Steuerfraft entsprechend anzuordnen, ftellte Turgot noch jurud. An ben Berfuch bie jum Theil in Bacht gegebenen allgemeinen Auflagen aus den Banden ber Bachter ju reißen, wenn auch nur fo, bag man bie bisherigen. Bächter allein auf die Erhebung beschränkt hatte, ließ fich

Á

friedlich in feinem landlichen Eril, ale im Ministerrathe bee Ronigs zur Frage fam, ob man bie alten Barlamente wiederherstellen folle. Turgot und die Mehrzahl der Ministet. war bagegen; ohne bie bespotischen Magregeln Maubeou's zu billigen, glaubten fie, man burfe Ruten aus bem einmal Geschehenen gieben. Turgot gumal fab in ber Wieberfehr bet Barlamente ben Wiberstand gegen bie Reformen organifirt, beren umfaffenben Blan er im Ropfe trug; auch bie Theorie mußte ihm Recht geben wenn er behauptete, eine folche Berbindung ber gesetgebenden Bewalt mit ber gesetanwendenden, wie fie fich in ben Barlamenten Frantreiche gebilbet hatte, fen gefährlich für ben Staat. Soll Die gesetgebende Gewalt bes Rönigs beschränkt fenn, fe. muß es burch Reichsftanbe geschehen wie vor Altere. Bu ben Reichoftanben nun'befannte fich feit lange Maledherbes, ja er hatte noch gang fürzlich von feinem Landsige her eine Dentschrift, die zu ihrer Bernfung rieth, an ben Grafen Maurepas gerichtet: Turgot wunschte weber bas Gine noch bas Andere, wollte fein Bert weber Barlamenten noch Reichsftanben vertrauen; auch hatte er bie letteren bei bem Könige, wie bas Wetterglas ber Grundfate ba= mals ftanb, nicht burchzuseben gewußt. Sein Blan war, bas was ihm in bem beschränften Kreise seiner Intendantur, vielfach gefreugt von Dben, bennoch jum Berwun-, bern in breizehnjähriger Thatigfeit geglückt mar, jest im großen Dafftabe zu vollbringen. Er bachte bie Laft ber Steuern zunächst lediglich burch eine angemeffenere Ber-Frangofifche Revolution.

Die Gebühr gefranften Königthum neuerbings in Schweben wesentliche Dienste geleistet, indem er ben Staatsftreich Guftave III. unterftutte. Bon ben Bringen erflarte fich Monfieur ebenfalls in einem ichriftlichen Butachten gegen bie Barlamente. Die übrigen Bringen und Bars, namentlich bie Orleans, bachten ichon anders; fie erblicten in ber Vernichtung bes parifer Barlaments, in welchem ihnen Sit und Stimme guftanb, eine Beeintrachtigung ihrer Rechte. Auch die Königin redete ber Serftellung ber alten guten Unordnung eifrig bas Bort; bem Ronige aber fiel ein Stein vom Bergen, als ber Siegelbemahrer, welcher felber früherhin Barlamentebrafident in Rouen gewesen mar, einen Blan ber Wieberberftellung unter gewiffen Cautelen einreichte, welchen Daurepas feine Buftimmung gab. Ihre Bflicht ift einzuzeichnen, auch in bem Kalle baß fie wiberfprechen, ein Berbrechen mare es wenn je fie wieder magten ihre Amtothatigfeit einzuftellen, und schon hat man bafür Gorge getragen einen Gerichtshof zu bestimmen, ber in folch unverhofftem Falle ohne Beiteres für fie eintreten foll. Die Berftellung bes varifer Barlaments erfolgte am 12ten Rovember 1774 in einem sogenannten Throngericht (lit de justice). Dieselbe feierliche Sandlung, welche fo oft fcon ale lettes Mittel ben hartnädigen Wiberftand biefer Rorperschaft gebrochen batte: ber Ronig, vom Throne, biefem höchften Richterftuble, berab feinen unumschränften Willen verfündigend, beging jest ihre Biebereinsepung. Man erblidte in ber

portaufig gar nicht benten. Die Beneralpachter und ihre Beamten tannten fast allein prattifch biefen 3weig ber Berwaltung, weshalb man fie gern zur Erhebung auch berjenigen Steuern herangog, welche nicht in Bacht gegeben waren. Ein Sturm auf biefes Bebiet hatte alle Ariftofratien verlett. Diese gitterten ichon und murmelten von einem Attentat auf die Rtone, als fie vernahmen, ber neue Minister habe nicht allein die ungeheure Lifte von Benfionen, die besonders ben hofabel anging, bem Ronige vorgelegt und barin eine jährliche Ausgabe von 28 Millionen aufgebedt, sonbern auch ein Bergeichniß ber fogenannten Croupiers hinzugefügt, welche ihren Ramen von dem Gewinnantheile (croupe) führten, den ihnen die Generalpachter auszugablen angewiesen waren, und wie ber Ronig im Samlet, mit einem weinenden und einem lachenben Auge ausgahlten; benn wenn baburch ihr Bewinn fich verfürzte, fo murben boch von ber anderen Seite Die hohen Berren Theilnehmer machtig bafür intereffirt, bag bie Bachtungen in benfelben Banben fich verlängerten und unter ben vortheilhaftesten Bedingungen, die benn freilich für bas Bolf ber Steuerpflichtigen um fo nachtheiliger ausfielen.

Run war der neue Minister des Auswärtigen, Herr von Vergennes, sonst kein Liebhaber menschenfreundlicher Satungen, insofern mit Turgot einverstanden, daß er sich mit Entschiedenheit gegen die Herstellung der Parlamente erklärte. Vergennes war nach Diplomaten-Art ein Berehrer unumschränkter Königsmacht und hatte dem über

genüber. Der Bornehme mag noch allenfalls Mittel finben fich biefer willfürlichen Gewalt zu erwehren, Genugthuung zu erlangen, aber ber gemeine Mann nimmer. Der Oberfteuerhof (cour des aides) und bie ihm untergeordneten Berichtshöfe follen ihrer Bestimmung nach Richter über alle Steuern fenn, allein man bat bie meiften Steuerfachen ben Intendanten ber Brovingen zugewendet, und in ben Sachen, die ihm noch geblieben find, wird fein Erfenntniß von bem Generalpachter an bie Kinangverwaltung gebracht und bort cassirt. Nimmt man bagu Die Unbestimmtheit ber Borfchriften über die Rechte ber Bachter, die ihren Unterbedienten freigelaffenen Untersuchungen auf ben Landstragen und Saussuchungen, besonders wegen Schmuggelei, mobei ein Theil der Strafgelber biefen Unterbedienten jufallt, fo bleibt fein 3meifel: ber Bachter ift ber hochfte Gefengeber über bie Gegenftande seines eigenen persönlichen Intereffes. 11m ihrer spähenben Sabfucht zu entgehen, ichließt man heimliche Bertrage über manche Beschäfte, welche ber gerichtlichen Beglaubi= gung bedürften, entgeht fo vielleicht ber Abgabe, aber legt ben Grund ju einer Menge unabsehlicher Rechtshanbel, und bie Angeberei im Lande ift ohne Ende. Das find die Mittel, burch welche mehr als 150 Millionen jährlich in die königliche Caffe kommen. Richt um Wohlwollen fragt es fich, fondern um Gerechtigfeit. lich, biese schweren Auflagen find nothwendig, mit welden bie Unterthanen fortfahren bie Siege ber Borfahren

Eurer Majeftat ju bezahlen, aber mogen Sie es magen, Sire, wie Ludwig XII, im Munbe Ihrer Sofleute für geitig zu gelten, fo peinlich es fenn mag, ba bie Fruchte einer foniglichen Freigebigfeit ftete in ber nachften Rabe bes Thrones bleiben, die Früchte' foniglicher Sparsamfeit dagegen sich in eine schwer erkennbare Kerne verftreuen. Bunachft aber ift es Bflicht bes Ronigs ben Schut ber Gefete feinem Bolf zu gewähren, welches, ohne die gangliche Aufhebung bes Bachtwefens für jest zu begehren, nur Sicherheit gegen feine weitere Ausbehnung und vor ber Abrufung ber Beschwerben von ben Gerichtshöfen verlangt, Übel, welche neuerdings bis jum Außerften gesteigert find. Duß man übermäßige Steuern tragen, fo muffen bie Steuergefete ftreng fenn, aber biefes verhindert nicht daß fie genau feven, daß bie Belaftung ber verschiebenen Brovingen gleichmäßig fen, bag bie Bolllinien im Innern aufhören, durch welche jede Broving gu einem Staate für fich wird, von einem ftebenben Beere von Böllnern umftellt. So weit bie Forberung ber Berechtigkeit. Freilich gab, es eine Zeit, ba die Frangofen ihren Königen gegenüber nicht bloß von Gerechtigleit, ba fie von Freiheit sprachen. Seit aber bie Waffengewalt von ben Bafallen auf bie Krone übergegangen ift, ftebt bas anders, ftanbifche Befchwerben werben als gefährlich betrachtet. Immerbin! wenn nur nicht bafür in Krankreich eine Regierungsform, wurdig bes Orients, aufgefommen mare: Die geheime Bermaltung. 36r Bert ift biefe allgemeine Berwaltungs = Desvotie, welche felbft bie Thranen bes Bolfs nicht bulben will. Dan hat auf biefem Bege querft bie Generalftaaten vernichtet, welche feit nun 160 Jahren nicht versammelt find, nachdem man fie früher felber berufen und faft überfluffig gemacht hatte; benn man ichrieb ohne ihre Einwilligung Steuern aus. Richt beffer ift es ben meiften Brovingen mit ihren besonderen Ständen ergangen, und wo man fie gelaffen hat, ba fest man ihnen immer engere Schranken. Der Despotismus macht täglich neue Eroberungen. Die Provinzen, welche ihre Stanbe einbußten, behielten boch als sogenannte Bahllande (pays'd'élection) noch einen Reft ber ehemalis gen Freiheiten übrig, indem ihnen erlaubt ward die Bertheilung minbeftens ihrer Auflagen burch Mitburger ihrer eigenen Wahl beforgen zu laffen: allein nur ber Rame ift bavon übrig geblieben; Die Ptoving erwählt jene Bevollmächtigten nicht mehr, fie find zu bloßen Werfzeugen ber Intenbanten herabgefunten. Ebenmäßig ift auch jeber Gemeinde ihr natürliches Recht ihre eigenen Angelegen= heiten zu verwalten, entzogen, ber geringfte Dorfbeschluß ift von ber Genehmigung ber Unterbeamten bes Intendanten abhängig. "Man hat ber gangen Ration Bormunder gegeben." Borftellungen aus ber Proving, welche fich auf die Rechte berselben ober auf die ber ganzen Ration beziehen, werden, fobald fie von einem Ginzelnen ausgehen, ale eine ftrafbare Berwegenheit, wenn von Meh= reren unterzeichnet, ale eine unerlaubte Berbindung beEurer Majeftat zu bezahlen, aber mogen Sie es magen. Sire, wie Ludwig XII, im Munde Ihrer Sofleute für geitig zu gelten, so veinlich es fenn mag, ba bie Fruchte einer foniglichen Freigebigfeit ftete in ber nachften Rabe bes Thrones bleiben, die Fruchte foniglicher Sparsamfeit bagegen sich in eine schwer erfennbare Berne verftreuen. Bunachft aber ift es Pflicht bes Ronigs ben Sout ber Gefete feinem Bolt zu gewähren, welches, ohne die gangliche Aufhebung bes Bachtwesens für jest zu begehren, nur Sicherheit gegen seine weitere Ausbehnung und vor der Abrufung ber Beschwerden von ben Gerichtebofen verlangt, Ubel, welche neuerdings bis zum Außerften gesteigert finb. Duß man übermäßige Steuern tragen, fo muffen bie Steuergefete ftreng fevn, aber biefes verhindert nicht bag fie genau feven, bag bie Belaftung ber verschiedenen Brovingen gleichmäßig fen, baß die Bolllinien im Innern aufhören, durch welche jede Broving zu einem Staate für fich wird, von einem ftebenben Beere von Bollnern umftellt. So weit die Forderung der Gerechtigkeit. Freilich gab, es eine Zeit, ba die Frangofen ihren Rönigen gegenüber nicht bloß von Berechtigleit, ba fie von Freiheit sprachen. Seit aber die Waffengewalt von ben Bafallen auf die Krone übergegangen ift, fteht das anders, frandische Beschwerden werden als gefährlich betrachtet. Immerbin! wenn nur nicht bafür in Frantreich eine Regierungsform, wurdig des Orients, aufgefommen mare: Die geheime Berwaltung. 3hr

1

führung abgeschnitten, weil fie die Beberolle nicht tennen. Und wenn fie fie fennten, tritt ihnen nicht fofort eine anbere Beimlichfeit, Die ber Berfonen, eben fo bemmend entgegen? Denn feinen Unterbeamten giebt es, ber nicht ber Korm nach im Ramen eines Soberen verführe, welder feine Bollmacht unterzeichnet bat, ohne ihre Grundlagen zu untersuchen. Darum wagt man im Dorfe nicht fich gegen ben Unterbeamten zu beschweren, benn er hat feine Bollmacht vom Intendanten, in ber Stadt nicht gegen ben Intenbanten, benn er ftust fich auf eine Cabinetborber; und wenn felbst eines ber hochsten Collegien fich erfühnt Gegenvorftellungen gegen ministerielle Befehle, beren Inhalt vielleicht nur ihren Commis beutlich befannt ift, au versuchen, fo heißt man ihn einen Bermegenen, benn biefe Befehle find vom König felbst unterzeichnet. Die Sachen ftehen fo ale hatte bie Regierung ihren Beamten von jeder Abstufung erflart : "Diefe Summe Belbes bedürfen wir, nehmt fie von wem ihr wollet, ihr fend für nichts verantwortlich, als bag ihr fie anschaffet."

Drei directe Abgaben bestehen: die Taille, die Kopfsteuer und der Zwanzigste. — Ich unterbreche aber hier für eine Weile den Gang der Denkschrift, um zu bemersten, daß die Taille die einzige Steuer war, welche ershöht werden konnte, ohne einer Einzeichnung von Seiten der Parlamente zu bedürfen. Sie war, nach ihrem Hauptertrage bemessen, eine Grundsteuer, welche in einigen Steuerbezirken des Südens bloß das gemeine Grundeigens

thum traf, bas ber beiben privilegirten Stande gang frei ausgehen ließ. In bem übrigen Frankreich aber murbe biefes mit berbeigezogen, junachft unter ber Form einer Benutungefteuer, welche ber Bachter zu gablen bat; aber auch bie felbstbewirthschafteten privilegirten Grundftude blieben nur bann frei, wenn nicht mehr als vier Bfluge gu ihrer Bearbeitung verwandt wurden. Sier ward auch bas bewegliche Bermögen nebft Capitalien und Bewerben taillepflichtig gemacht, jedoch nicht bedeutend bavon ergriffen. Die Ropffteuer traf in ihrer urfprunglichen Form allein die armere Claffe, bei ben burgerlichen Grundbefigern machte man ben Anschlag nach Berhaltnig ihres Beitrages zur Taille, bei bem Abel, bem Militar, ben Beamten ward nach Rang und Titel gefragt u. f. w. Die Abgabe bes 3mangigften fam im Jahre 1749 auf; fie war fonach die britte Grundsteuer, welche ber nicht privilegirte Grundbesitzer zu tragen batte, ward übrigens von allen Grundftuden und Saufern im Ronigreiche, mit alleiniger Ausnahme ber geiftlichen, nach bem Dafftabe ihres Werthes entrichtet. Nicht lange, fo verdoppelte man die Abgabe burch einen zweiten Zwanzigsten, verwandelte ferner burch einen nochmaligen Busat biesen Behnten in einen Reunten und eine Zeitlang wurden von einigen Gegenftanben fogar brei 3manzigfte erhoben. Reine biefer bei Sauptabgaben war verpachtet; ihr Gefammtertrag blieb nicht gar weit hinter ber Salfte ber jahrlichen Staatseinnahmen gurud.

Die Denfichrift bemerft über fie: Die Taille gilt für

umperanderlich, allein in Bahrheit wird fie jedes Jahr erhöht, burch Singufügung von verschiedenen Abgaben, Die nicht bagu gehören. Die Grundfate ihrer Bertheilung über bie Provingen und bemnachft über bie einzelnen Bemeinden und vollends die Individuen find für die Einzelnen ein völliges Geheimniß, in welches einzudringen fogar ber Dberfteuerhof vergeblich versucht hat. Rur burch freigemablte Provingialverfammlungen ließe fich bier Befferung ichaffen. Wie es mit ber Ropffteuer ftebe, mag bas Eine beweisen, bag Intendanten fich oftmals gerühmt haben, fie batten bie Ginwohner ihrer Generalitat bebrobt, fie auf ben boppelten Sat zu bringen, falls fie fich gegen gewiffe Anordnungen ber Regierung fperrten. Die, gange Abgabe mußte beseitigt werben. Der 3mangigfte aber hat von jeher bie meiften. Gegenvorftellungen ermedt, weil er am allerwillfürlichsten angelegt ift, und auf biefer fehlerhaften Grundlage immerfort erhoben und erhöht wird. Sier mußte ein Ratafter in Die Mitte treten.

Die Summe von Allem ist: Es kommt nicht auf die Abschaffung einzelner Misbräuche an, sondern auf die Umschaffung der Berwaltung und daß dieser Schöpfung die Dauer gesichert sep über des Königs Regierung hinaus. Das Bertrauen auf die gegenwärtige Berwaltung (Turgot) darf unsern Mund nicht schließen. Ist es denn wahr, was man zu wiederholen liebt, daß König und Minister stets dasselbe Interesse haben? Wo es sich vom Ruhme der Wassen, von der Geltung der königlichen Nacht nach

Außen und Innen handelt, da gewiß. Allein in vielen Källen wird bas fonigliche Ansehn nur zum Vorwand genommen, unter welchem die Herrschaft bes Ministers bas fleinfte Detail fich porbehalt, um überall Freunde forbern, Keinbe verfolgen, fich an ber eigenen Machtvollfommenheit weiben zu konnen. Darum feine Reigung für bie Beimlichkeit ber Berwaltung, gang im Biberfpruch mit bem königlichen Intereffe. Denn bes Ronigs Intereffe ift hell ju feben über feine Minifter, bas ber Minifter aber nicht felten bas Licht zu meiben. Das Bolt hat ftete basfelbe Intereffe mit feinem Ronige, allein die Großen und Alles was Butritt jum Ronige hat, theilt bas Intereffe feiner Minifter, woraus folgt daß biefer Bund faft immer ben Gieg über bas vereinigte Intereffe bes Ronigs und bes Bolfs bavontragt. Es fommt also barauf an daß König und Nation fich einander nabern, daß fie diefe bopbelten Schranfen burchbrechen lernen. Wie aber fonnte bas gefchehen? Das einfachfte und ber Berfaffung biefer Monarchie gemäßefte Mittel mare bie versammelte Ration felbst zu horen ober minbestens Bersammlungen in jeber Proving zu gestatten. "Es barf Ihnen nicht verhehlt werben, Sire, bag ber einmuthige Bunfch ber Ration auf Beneralftaaten ober minbeftene Provinzialftanbe gerichtet ift." Und boch hat fich feit langer als einem Jahrhundert Die Eiferfucht der Minister und vielleicht auch die der Hosleute den Nationalversammlungen (assemblées nationales) wis bersett, "und wenn Frankreich so gludlich seyn sollte baß

Ew. Majestät sich bazu eines Tages entschlösse, sehen wir vorher, daß man unendliche Formschwierigkeiten erschaffen wird, die sich doch gar leicht heben lassen, sobald Ew. Majestät es wollen wird; denn sie sind nicht von der Art ein wirkliches Hinderniß dem entgegenzusehen, was durch die glühenden Bunsche eines Bolks, welches Sie lieben, von Ihnen geheischt wird."—, "Wir wissen recht gut, daß unsere Vorschläge eine Reuerung sind, allein es giebt nühliche und oftmals nothwendige Reuerungen. Hätte man beharrlich alle Reuerungen verworsen, so lebten wir noch unter der Herrschaft der Tyrannei, der Unwissenheit und Barbarei."

So weit Malesherbes und sein Oberfteuerhof. Turgot war einverftanden, nur bag er bie Freude feines Freundes über bie Berftellung ber Barlamente nicht theilte, nur baß er bie Reichoftanbe mehr in ben Sintergrund geftellt Malesherbes meinte bag bie Reichsftanbe aus wünschte. Grundbefigern, ohne Rudficht auf ben Abel, aus Burgerlichen, nicht aus Prieftern erwachfen mußten, aber in feiner Denkschrift ift barüber nichts enthalten. Diese warb am 5. Mai 1775 eingegeben und erwedte bem Grafen Maurepas und feinem Bertrauten bem Siegelbewahrer nicht geringe Sorge. Auf ben Rath Beiber erwieberte ber Ronig, welchen gerabe in benfelben Tagen Aufläufe wegen einer Getraibetheurung beunruhigten, in ausweichenber Faffung, man burfe nicht zu Bielerlei auf einmal anbern, und es floß fogar ber 3weifel ein, ob benn wirklich Disbranche ftattfanben. Auf biefen Befcheib nahm Dalesberbes feinen Abichied und jog fich wieber in fein geliebtes Landleben gurud. Sier fand ihn nach nur wenig Donaten bie bringende Bitte feines Freundes Turgot, gurudzufehren und bas Ministerium bes foniglichen Saufes. aus welchem Brilliere wie aus einer Reftung mit Roth und Muhe endlich vertrieben war, zu übernehmen. Für Malcoherbes, ben fein Belufte nach Gewalt beherrichte, hatte bie Aussicht wenig Reiz für Soffnungen zu arbeiten, bie fich ichon entblättert hatten. Es war ziemlich flar, ber Ronig munichte madere Manner in feiner Rabe, allein ihre Entwürfe burften ihn nicht gerabe beläftigen.. Schon begann ber Dunftfreis, welcher bie Throne umhullt, feine Birtung zu üben, bie unumganglichften Berbefferungen schienen nicht gang so bringend mehr. Gleichwohl gab Ludwig Turgots Bitten um Malesherbes willig nach, und Maurepas, beunruhigt burch die Ginmischung ber Ronigin, bie burchaus biefes Mal bas Bergnugen haben wollte einen Minifter ju ichaffen, und irgend einen unbebeutenben Menschen protegirte, verzichtete fcnell auf jege liche Einwendung. Erft auf die britte Einladung nahm Malesherbes feine Beigerung gurud, behielt fich lediglich volle Freiheit gurudgutreten vor. In feine neue Lauf- gut. bahn begleiteten ihn zwei Lieblingsplane; fie minbeftens schienen nicht überspannt zu fenn. Bu bem Ministerium bes foniglichen Saufes, welches man jest Ministetium bes Innern nennt, gehörten auch die Rirchensachen; Da-

lesherbes ichmeichelte fich mit ber Soffnung, ber bebrangten Lage ber frangofifchen Reformirten ein Enbe machen, einer halben Million Frangosen endlich die Freiheit wieder verfcaffen ju tonnen Gott auf ihre Beife ju verehren, ihnen fo vielfache Leiben ju verguten. Diefe Sache ber Denfchbeit mußte-bas gutige Berg bes Monarchen gewinnen, nur fchien es nicht gerade rathfam' mit ihr anzufangen; erft vor wenig Wochen war ja ber Rönig gekrönt und er hatte es boch über fein Berg nicht zu bringen vermocht, bag aus feinem Rronungseibe bie Borte geftrichen murben, welche ibn gur Ausrottung ber Reber verpflichteten. Allein ein Unberes griff ber neue Minifter raich an, bas Unwefen ber Saftbriefe, welches er ichon in jener Dentschrift mit fittlicher Entruftung gerügt hatte. Sein Borganger war über ein halbes Jahrhundert im Umte gewesen und man konnte auf jedes Jahr wohl tausend lettres de cachet rechnen. Da war tein hoher Beamter, fein Bischof, ber nicht einen Borrath bavon empfing, aber auch niedere Beborben, namentlich bie unteren Stenerbeamten, Die Commis ber Generalpachter wurden reichlich bamit ausgestattet. Malesherbes nahm bie großen Staatsgefängniffe perfonlich in Augenschein, und mancher unschuldig Berhaftete verbankte ihm feine Freiheit; schwieriger war es eine für bie Dauer sicherftellende Magregel auszufinden, vornämlich jenem tief eingewurzelten Disbrauche gegenüber, welcher bie Ertheilung von Berhaftsbriefen an Sausväter höheren Standes gestattete, die bann gegen Mitglieder ihrer

Kämilie beliebigen Gebrauch bavon machten, wenn es, wie man bas nannte, galt, Die Ehre des Hauses zu retten. Malesherbes erbat sich bei dem Könige — seltenes Beispiel von einem Minister! — eine Berminderung seiner Macht. Keine Berhaftung solcher Art, daß sie weder Untersuchung noch Strase zur Folge hat, soll kunftig stattssinden können, vhne daß beide Theile vorher von einer zu dem Ende niederzusehenden Behörde vernommen sind. Diese soll verpslichtet seyn auch in anderen Berhaftungsställen ohne Ausschub ein erstes Berhör anzustellen. Der König hielt "in dem Jahrhundert, in welchem wir leben" einen mäßigen Gebrauch der Berhasisbriese für eine der Krone unentbehrliche Sicherheitsmaßregel; jene Behörde billigte er, ohne sie einzusehen.

Da zogen benn nun zwei Männer mit einander an demselben Joche, beide so einsichtig, ersahren, treu, uneigennütig, so frei von gegenseitiger Eisersucht wie der begehrlichste Wunsch es nur verlangen kann; und allen ihren
edeln Borsähen wird die Spize abgebrochen, aus dem
einsachen Grunde weil das wahr ist was Malesherbes einmal gegen den König aussprach: "Die Ursache alles Unglücke ist, Sire, daß Ihre Nation keine Berkassung hat."
Die treibende Kraft im Staate geht durch eine Natur der
Dinge, die sich nicht spotten läßt, nun einmal vom Bolke
aus, ungefährlich, wenn charakteristische Kormen für seine
Thätigkeit gesunden sind. In Krankreich, wo diese Kormen theils sreventlich zerbrochen, theils abgeschlissen
Kranzossische Revolution.

waren, mußten ba bie Roth brangte wiber bie Ratur ber Dinge Die Ministet Die Treiber fevn; benn bas Boll burfte nicht und war allenfalls geburft batte, ber gefiel fich in ben Diebrauchen; ber Ronig aber war bloß wohlwollend, und ber alte felbftfüchtige Mann, welchen er feinen weifen Maurepas zu nennen pflegte, war ein feichter Bitling ohne Gewiffen und Grundfat. Turgote ftartes Gemuth ließ fich ingwischen burch feine ungunftige Borbebeutung irren. Gin Diener ber Wahrheit ging er feinen ftetigen Weg, ohne fich burch bie Ungewisheit, wie lange feine Dacht bauern werbe, zu Ubereilungen binreißen zu laffen. Er untersuchte und beschränfte bie Ausgabeetats fammtlicher Ministerien, mit Ausnahme ber auswärtigen Angelegenheiten, perminberte in Ginverftandnis mit Dalesherbes bie Ausgaben bes foniglichen Sofbalts, nach einem Plane, ber, ohne gleich zu fcharf einzuschneiben, allmählig beschränken und binnen neun Jahren in gangliche Bollziehung treten follte, funbigte hochverzinste Staatsschulben auf und traf Ankalt an ihre Stelle moblfeilere Anleihen, ju vier vom Sundert, ju feben, ju melden Solland bem zuverläffigen Bermalter Soffnung gab. Wenn nun für die Bufunft bie Benfionslifte, wie fich berechnen ließ, burch Tobesfälle jabrlich um eine balbe Dillion entlastet warb, wenn die von der Krone felbst erhobenen Steuern burch Berminberung ber Sebungebeamten minder toftspielig eingingen, so vermehrten fich eben baburch die Einnahmen ohne einen Zuwachs bes Drudes,

und man hatte angefangen fich einer verberblichen Große muth gu entaugern. Runftig auch follte, bas war fcon laut ausgesprochen, von feinen Anweifungen auf Antheile an bem Bewinne ber Beneralpachter, von funf ober gar von awanzig Brocenten, jum Bortheil gewiffer Gunftlinge, mehr die Rebe fenn, wenn man gleich die einmal erworbenen Anspruche biefer Art bestehen ließ. Da nun and ber Finangminifter alle hertommlichen Gefchente von Seiten ber Beneralpachter gurudwies, mochten biefe nun ein für allemal mit 400,000 Livres ober jahrlich mit beren 50,000 entrichtet werben, fo fonnten in Bufunft bie Bachtcontracte vortheilhafter für bie Finangen und im Geifte ber Milbe gegen bie Unterthanen abgeschloffen werben. Turgots allgemeiner Blan war, burch zu errichtenbe Brovinzialftanbe bas gange Steuerwefen allmählig in bem Sinne ummgeftalten, bag zwar, insoweit bie alten Steuern beibehalten wurden, alle bisherigen Eremptionen fortbeftanben, bei neu anzulegenben Steuern bagegen wegfielen. Run aber follten alle Steuern, welche ben gemeinen Mann bart belafteten, als namentlich bie Salgfteuer, bemnachet aufhören und durch neue, mithin allgemeine etfest werben. Go wenig indes war ihm die Bermebrung ber foniglichen Gintanfte Die Sauptfache, bas er fich ber Einführung eines Lotto beharrlich wiberfeste. Um fo mehr versprach er fich von einer icharferen Controle, und vor allen Dingen von einem beschleunigten Rechnungswefen. Bei bem Regierungsantritte bes jegigen Roniges gab es

Sec. 3

waren, mußten ba bie Roth brangte wiber bie Ratur ber Dinge bie Miniftet bie Treiber feyn; benn bas Boll burfte nicht und war allenfalls geburft hatte, ber gefiel fich in ben Disbrauchen; ber Ronig aber mar blog mobimollend, und ber alte felbftsüchtige Mann, welchen er feinen weifen Maurevas zu nennen pflegte, war ein feichter Bitling ohne Gewiffen und Grundfat. Turgots farfes Gemuth ließ fich ingwischen burch feine ungunftige Borbebeutung irren. Gin Diener ber Wahrheit ging er seinen ftetigen Weg, ohne fich burch bie Ungewißheit, wie lange feine Macht bauern werde, zu Ubereilungen hinreißen zu laffen. Er untersuchte und beschränfte bie Ausgabeetats fammtlicher Ministerien, mit Ausnahme ber auswärtigen Ungelegenheiten, verminderte in Ginverftanbnig mit Dalesherbes bie Ausgaben bes foniglichen Sofhalts, nach einem Plane, ber, ohne gleich ju scharf einzuschneiben, allmählig beschränten und binnen neun Jahren in gangliche Bollziehung treten follte, fundigte hochverzinste Staatsschulben auf und traf Anftalt an ihre Stelle moblfeilere Anleiben, ju vier vom Sundert, ju feben, ju melden Solland bem guverläffigen Berwalter Soffnung gab. Wenn nun fur bie Bufunft bie Benfionslifte, wie fich berechnen ließ, burch Tobesfälle jährlich um eine halbe Million entlaftet ward, wenn die von ber Rrone felbft erhobenen Steuern burch Berminberung ber Bebungsbeamten minder toftspielig eingingen, so vermehrten fich eben baburch die Einnahmen ohne einen Zuwachs des Drudes,

wenn nicht zur Schwäche, fo zur Despotie verurtheilt. . Bielleicht in feinem Betracht war Franfreich fo fehr einem beschränften Berfommen unterthan geworben als in Bezug auf ben Bertrieb bes Getraides. Man glaubte feit Colbert Minister war, Diefem wichtigften Rahrungsmittel bie angestrengtefte Sorge ber Bolizei widmen zu muffen. Richt nur bag jebe Proving ihre eigene Bollinie befaß, bie fich höher und höher gegen bie Ausfuhr bob, sobald ber Preis Miene machte fich zu fteigern, man privilegirte gewöhnlich in jeder irgend bedeutenden Stadt eine Anzahl Berfonen für biefen Sandel, wies ihrer Gefellichaft gugleich einen abgegränzten Landbezirk an, binnen welches Bezirtes fie allein auffaufen und durch ebenfalls privilegirte Auf = und Ablader ihr Getraide in privilegirte ftabti= fche Dublen bringen laffen burfte. Wenn nun bas für eine solche Gesellschaft im gewöhnlichen Laufe ber Dinge einen unverhaltnismäßig großen Bewinn brachte, fo mar fie bagegen, fobald eine Beforgniß großer Theurung eintrat, aller Billfur von Oben preisgegeben. Man vifitirte, man fdrieb Breise vor und ftrafte als Bucherpreis mas über ben Dafftab hinausging, welchen eine furzsichtige Behörde fich gebildet hatte. Daneben öffnete man bann augleich die theils foniglichen theils ftadtischen Maga= gine, welche mit unmäßigen Roften beständig gefüllt murben und beren meift ichlecht bestellter Inhalt boch ber wirflichen Roth fo wenig gewachsen war. Um fo augenscheinlicher ward ber Muth ber Rornhandler, Diefer natürlichen

Magaziniere, burch ben Mithandel ber Regierung gelähmt, und felbft Endwig XV. gab ber Schule ber Ofonomiften, welche eine unbedingte Freiheit bes Betraidelandels verlanate, bin und wieder in fo weit nach, daß er die läftigften Beschränfungen aufhob. Allein jebe ungunftige Ernbte führte auch zu ben altherfommlichen Dieverftandniffen gurud. Als im Sahre 1770 bergleichen wieber im Berte war, erhob fich Turgot ale Intenbant fraftig bagegen; aber jenem gewiffenlosen Terray und einem Ronige gegenüber, welcher felbft gang gern auf ben Sunger feinet Unterthanen fpeculirte, fcheiterten fieben grundliche und berebte Borftellungen. Best ba Turgot am Ruber faß, ging er keineswegs fo weit als fein Syftem, trug im Minifterrathe nicht auf freie Ausfuhr ins Ausland an, ihm genugte bie hergestellte Freiheit bes inneren Berfehrs und baß bie Magazine auf Staatsrechnung aufhörten. Bum Unglud aber fiel gerade bie nachfte Erndte ungunftig aus und die Kornpreise fingen an ju fteigen. Mehrerer Orten erhuben fich Unruhen, und ale ein Schwarm Bauern nach Berfailles und an bas Schloß fam, mar ber Ronig fcwach genug ihnen vom Balcon herab wohlfeileres Brod ju ver-1775. fprechen. Richts besto weniger jog bie Bande weiter in die Mai'2. Sauptstadt, Baderladen wurden in Paris erfturmt, Getraibeschiffe auf ber Seine geplundert. Auffallend mar es babei baß die Thäter gang wohlgemuth einherzogen, Brob und Getraide nicht raubten, fonbern in ben Roth und ins Baffer warfen, bagegen Gerftenbrod mit Rleie und Afche

vermischt unter bie Leute brachten. Bu gleicher Beit gingen Abreffen bone Unterschrift an ben König ein, und eine bavon, welche die Burudberufung Terran's erbat, tam fogar burch die Ronigin an ben Ronig. Diefer aber ließ fich burch Turgot überzeugen daß ein Beriprechen wohlfeilen Brobes mehr enthalte als was ein Ronig erfüllen tonne . und als bierauf die bewaffnete Macht freie Sand befam, febrte bie öffentliche Rube balb gurud. Rur gwei Sinrichtungen erfolgten. Da man aber bei ben Berbafteten reichliches Silbergelb und zum Theil bebeutende Summen in Golbftuden fand, fo gewann bie Deinung Beftand, ber gange bauptftab= tifche Tumult fen fünftlich angestellt, um Turgot zu verberben. Turgot felbit batte außer einigen Barlamentemitgliebern den Bringen von Conti, bas haupt ber vierten Linie Des Ronigshaufes, im Berbacht ber Anftiftung, und allerbings fannte man biefen herrn fo, bag er, verliebt in jeben Stanbal, am liebsten boch bem Ronige und feinen Miniftern webe that.

Die unfreundliche Gesinnung bes pariser Parlaments that sich schon während bes Tumultes tund; es wollte die ganze Untersuchung gegen die Meuter an sich ziehen und bewies zugleich einige Sympathie mit ihnen, indem es um niedrigere Kornpreise bat. Ein lit do justice mußte seine Einmischung zurückweisen. Um so gewisser sah der Minister voraus daß seine Beränderungen in den Frohnen, dem Zunstwesen, der Grundsteuer, wie sie sich nun in sieden gleichzeitigen Edicten tundgaben, den lebhastesten

Biberftand erfahren wurden; er bereitete ben Ronig auf bie Rothwendigkeit eines abermaligen lit de justice vor. Lubwig gab feine Einwilligung, und als bas Barlament eine Begenvorftellung nach ber anderen machte, fogar eine Schrift verbrennen ließ, welche ber Ablofung ber Frohnen bas Wort rebete, erzwang ber Spruch vom Throne die 1776. Einzeichnung ber Cbicte. Das war aber auch bie lette Marg 12. Araftanstrengung bes Ronigs; nur zwei Monate vergingen und Turgot war nicht mehr im Amte. Denn als nun die Ronigin, verbrießlich über biefe langweilige Sparfamfeit, in ben Chorus ber ichwelgerischen Sofleute einftimmte; als ber Klerus, war noch unverlet, aber flug voraussehend, welch ein Sturm feine 130 Millionen Livres jährlicher Einfunfte bebrobe, alle Minen fpringen ließ gegen ben Mann, ber an Gott glaubte und nicht in bie Meffe ging; als fogar in Leichenreben fich Bermunichungen gegen die Ofonomie und ihr Syftem einmischten und man mit heller Stimme öffentlich fang :

> Der König ift bereits belehrt Daß er felbft gu ben Disbrauchen gehort;

als endlich alle Minister, außer den beiden Berbundeten, die Reuerungen mit kalten Blicken maßen, da war es kinsberleicht für den Grafen Maurepas die lette Arbeit zu thun. Denn diesem schwoll längst die Brust vor Unwillen gegen den Berwegenen, der ihn behandelte als ob er gar nicht da wäre, der, wenn Alles auss Beste ging, ihn entbehrslich machen mußte. Und schwindelte nicht ohnedieß dem

Ronige ichon ber Ropf, fo oft ibm Turgot eine neue Dentfdrift mitbrachte? So war es benn boch wirflich nicht gemeint gewesen. Auch Ludwig arbeitete wohl zu Beiten mit ber Reber und hatte noch fürglich über bie Raninchengehege ber Grundherren und über ben Schaben, welchen fie in Saaten und Weinftoden ftiften, eine grundliche Ausarbeitung geliefert, allein gang andere Gebiete maren es ja. auf welche ihn Turgot tagtäglich führte, ihm fürder keine Rube ließ. Ludwig überzeugte fich, feine beiben Minifter bie Bhilosophen wurden ihn am Ende ins Unglud bringen, wenn ichon wohlmeinend, wollten fie boch höher hinaus als bie monarchische Form es ertrage. Die Traume eines ehrlichen Mannes, meint ber Ronig, durfen nicht ben Staat beherrichen, und giebt bem Maurepas barin Recht daß Turgot viel zu eigenwillig ift. Er unterzeich net feine Entlaffung. Gern gwar hatte er ben biegfameren und manchmal nicht gang regelrechten Malesherbes um feine Berfon noch festgehalten; allein biefer hat ichon langft, auf ein Befferwerben verzichtenb, zu wiederholten Malen feinen Abschied erbeten. Jest ift nun vollende feines Bleibens nicht mehr. "Sie Glüdlicher," fprach gerührt ber Monarch, "Sie konnen abbanten!" Am 12. Mai 1776 schied Turgot aus dem Ministerium, in wel' dem er ein Jahr und nicht volle neun Mongte geseffen. Sofort wurden burch ein Sbict bie Wegefrohnen wiederhergestellt.

Etwas langer hielt fich ein britter Reformator, ber

neue Rriegeminifter Braf St. Germain, im October 1775 Diefer mertwurdige Mann fant feine Jugenbbildung bei ben Jesuiten. Siebzehniährig warf er bas Drbenefleid von fich und trat als Unterlieutenant ein. Gine Chrenfache vertrieb ihn aus Krantreich, er nahm Dienfte bei einem beutschen Fürsten nach dem andern, bis ihn ber Maricall von Sachien jur Rudfehr in fein Baterland bewog. Sier machte er in icon hohen Graben ben fiebenjahrigen Rrieg mit; bie Achtung vor feiner gabigfeit war so verbreitet wie ber Ruf von seiner bissigen und unhofmannifchen Gemutheart. Die Frau von Bompabour nannte ihn nur ben folechten Batron und biefe Titulatur fand Beifall als er mitten im Ariege feinen Befehl am Rieberrhein aufgab, haftig austrat, Alles aus Ungufriedenheit mit feinem Oberbefehlshaber bem Bergog von Broglie. Der hof war froh ben Baren los ju feyn, man schickte ihm seinen Abschied nach und hatte nichts bagegen baß er in bie Dienfte ber Krone Dannemart ale Kelbmarfchall und Brafident bes Kriegscollegiums trat; bort nämlich beburfte man eines fraftigen Armes, um ein verfallenes Rriegs= wefen rafch wiederherzustellen. Denn Raifer Beter III. von Rufland brobte für ichwere Unbilben, Die fein Stamm in Schleswig . Solftein erlitten, unverfohnliche Rache zu nehmen; fein Gebante mar, ben Ronig Friedrich V. von Dannemark allernachstens nach Trankebar an die Rufte Roromanbel zu verpftangen. Da war nun St. Germain gang an feiner Stelle, fcuf ein Beer, bemannte bie Flotte und als es an Gelb gebrach, warb bie erfte Anwendung feiner Rriegemacht gegen bie Stadt Samburg gemacht; fie mußte einen Theil ihrer Reichthumer baran ftreden. Schon ftanben beibe Beere einander tampffertig auf metlenburgifden Boden in der Rabe von Wismar gegenüber als ber Tob bes Raifere bie größefte Gefahr abwandte, in welcher Dannemarf jemals geschwebt hat. Der Bielgewanderte batte fich nun moht am Enbe hier gur Rube begeben; vom Ronige Christian VII. entlaffen bezog er einen Gnabengebalt : allein die blutige Rataftrophe bes Minifters Struenfee, bem er zugethan war, vertrieb ihn auch von bier. Man findet ihn mit 160,000 Thalern ab, bie er in Samburg unterbringt; er giebt fich auf ein Dorf im Elfaß gurud, wo er ben Ader baut. Und er muß bas balb im eigentlichsten Sinne bes Wortes thun, ba fein hamburger Banquier feine Bablungen einftellt. Et. Bermain ware in die tieffte Armuth versunten, batten fich nicht alle Df= . ficiere ber beutschen Regimenter in frangofischen Dienften jufammengethan und einen Jahrgehalt bem Greife ausgeworfen, ber von ben Soberen gehaft, allenthalben bie Liebe feiner Untergebenen ju gewinnen verftand. Go warb benn auch die Regierung fast gezwungen sich seiner wieber . ju erinnern; fie trat mit einem Jahrgehalt ins Dittel. Seitbem halt er es nun aber auch für feine Pflicht ben alten Maurepas mit Dentschriften zu beläftigen, Die von ber elenben Einrichtung bes frangofischen Beeres handeln. Damale franden noch die Reformplane in ihrer Blutenzeit;

ber Blat bes Rriegsminifters mar gerabe burch einen Tobesfall erledigt, auf ben Betrieb von Malesberbes trat St. Germain an bie Stelle. Bas bem alten Berrn befonbers misfiel war bas fogenannte fonigliche Saus im Beere; benn biefe foniglichen Saustruppen ober Garben bedeuteten in ber Armee ungefähr bas mas bie Barlamente in ber burgerlichen Ordnung, eine Art Staat im Staate, bei welchem an die gewöhnliche Disciplin gar nicht au benten war. Das war nun gwar im geringeren Grabe bei bem Kufvolt ber Kall, welches aus feche Bataillons franzöfischer Garben und vier Bataillons Schweizergarben beftand, im höchsten Grad aber bei ber Reiterei, beren Kern acht Escabrons Barbes bu Corps bilbeten. Denn alle Gemeinen ber berittenen Saustruppen waren Ebelleute mit Lieutenants = Rang. Un biefe am meiften bevorrechte= ten Saustruppen schloffen fich bann wieber andere Truppenabtheilungen an, als Grenadiere ju Pferbe, Gensbarmen, Carabiniers, beren Officiere höheren Rang hatten als ble übrigen bes Beeres. Durch bas gange Beer ging aber ein tief greifender Misbrauch: Die Officierstellen maren ber großen Mehrzahl nach fäuflich und wurden eben barum ohne Dag vervielfältigt; man fonnte auf brei Gemeine einen Officier gablen, Die Unterofficiere mitgerechnet. Man hatte 60,000 Officiere im Beere. Diese üble Beife stammte von ben letten unglücklichen Kriegsjahren Lubwige XIV. her, ba jede Sulfequelle benutt ward, die ber erichöpften Staatscaffe aufhelfen fonnte. Denn nun machte man für Geft jedweben ber fich anbot eine Compagnie an errichten, jum Rapitan und ließ ihm frei bie nieberen Grabe zu verfaufen, bamit er feiner Auslage nachtomme. So boten Gitelfeit und Bewinnfucht einander die Sand, um bie Bahl ber Officiere möglichft anschwellen zu laffen. Diefen Rrebs bes heeres auszurotten und alle Abtheis lungen einer gleichmäßigen Disciplin zu unterwerfen obne Bevorrechtung, war ber Plan bes neuen Rriegsminifters. Gin Alter von achtundsechzig Jahren ließ ihn feine lange Birtfamfeit hoffen; fein Blan war fertig und abgerunbet, nichts fehlte als ihn schleunig in feiner gangen Ausbehnung in Bollaug au fegen. Denn eine gleichzeitig burchgreifende Umgeftaltung bietet ftete ben Bortheil bag fie eine Schaar Bufriebener ber Schaar von Dievergnügten. bie nie ausbleibt, gegenüberstellt; und ein gesunbes Staatsprincip, an bie Stelle eines morfchen, faulenben gefest, erfrischt zugleich ben Blutumlauf im ganzen Bolts-Allein wir fennen icon ben Ronig und feinen hofmeifter, und St. Germain ließ mit fich handeln. Allmählige Berbefferungen waren bas Wiegenlied bes Sofes; ich weiß nicht ob man bergleichen bamals ichon Entwidelung nannte. Aber bie Entwidelung eines baufalligen Sauses ift fein Umfturg. Best wurden einige bevorzugte Corps aufgehoben, andere vermindert, allein bas falsche Brincip blieb und wucherte. Man hatte bier Unwillen erregt, bort bie gefteigerte Erwartung unbefriedigt gelaffen. Ein öffentlich aufgestellter Grundfat ward burch

Ausnahmen herabgewurdigt, und nun gab es balb feinen Salt mehr. Der Ariegeminifter batte verfundigt, aller Stellenvertauf im Beere folle aufhoren, fur Die eingezahlten Summen werbe Entschäbigung erfolgen; bas aber hielt ben Ronig nicht ab, auf einen Schlag hundert Ravitane für Belb zu machen. Als St. Germain nun vollenbe Luft bezeigte bie Stodichlage im Beere einzuführen und Siebe mit ber flachen Rlinge wirflich in Ausführung brachte; als er unbebachter Beise bas Ehrenbentmal Lubwigs XIV., bas parifer Invalidenhaus antaftete, ba verlor er auch in ben unteren Ordnungen ber Rrieger feine frühere Geltung. Auch feine umftanblichen Anbachtsübungen in alter Jesuitenweise, seine Seminarien für Relbyriefter entsprachen ber Zeitrichtung nicht. Schließlich 1777. fcuttelte man ibn gang ab, er aber, ber, je fchlechtere Sept. Geschäfte er machte, fich um fo fester an fein Ministerium + 1778. Hammerte, ftarb an feiner Ungnabe nach wenig Monaten. 3an. 15. So feierte bie Sofpartei nach allen Seiten Triumphe. Malesherbes erzählte manchmal von biefen Dingen im vertrauten Rreise: "Bir hatten für une ben Ronig, Turgot

und mich, allein ber hof war und entgegen, und bie boflinge find weit machtiger als bie Ronige."

## 3. Die holben Jahre ber Selbsttanschung.

Frankreich führte mit krankem Blide bas Leben eines Gesunden fort; man entschlug sich der Sorgen zu einer Zeit, da der ewig junge Weltgeist seine Klügel prüste, sich dann aufschwang und bald von seinen Thaten zu reden gab. In den letten Jahren Ludwigs XV. verschlief das Cabinet von Versailles das schlimme Wetter der Politik, merkte nichts von der ersten Theilung von Polen die sie völlig zu Stande war; allein der Lärm, den jest Rordamerika im alten Welttheile machte, als es plöslich auf seine Küße gerichtet sich mitten unter die bejahrten ebendürtigen Häupter stellte, hätte Siebenschläser weden muffen.

Turgot war noch am Ruber als diese Frage weltgeschichtlich ward. Er sah ben jungen friegerischen Abel Frankreichs brennend vor Luft am Kampse theilzunehmen, häßliche vaterländische Scharten auf Rosten Englands auszuweben; niemand bewunderte dieses Bolf unerschrockener Republikaner aufrichtiger als Turgot; ber lateinische Bers

unter bem Bilbe Benjamin Franklins, welcher bie Bersbienste bieses seltenen Burgers um die Menschheit eben so turz als eigenthumlich preift:

Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis,

Diefer entrig bem Simmel ben Blit, ben Thrannen bas Scepter, wird ihm jugeschrieben; allein feine Dentschrift an ben Ronig über Frankreiche Stellung zu biefem inhaltsichmeren Ereigniß mußte freilich andere Bahnen gehn. Gie ift wenia Wochen vor feiner Entlassung verfaßt. Turgot erennt in bem gangen Vorgange einen großen und unvermeiblichen Wenbepunct ber Beit: nichts naturlicher als daß Rinder, die fich ber elterlichen Leitung entwachsen fablen, ihren eigenen Weg versuchen, und in bem Falle baß die Eltern nicht verftandig genug find ihnen eine ihrer Rraft entsprechenbe freie Bewegung zu gestatten, fich wohl gar völlig loereigen. Er fieht voraus bag bie Colonien ber übrigen Reiche unferes Welttheiles biefem Beispiele folgen werden, und meint, Spanien ins Besondere werbe weise thun, sich auf eine ganglich veranderte Colonial= Politif zu ruften; übrigens fen es ein Irrthum zu glauben daß die gelungene Losreifung Englands Macht und Wohlfahrt ju Grunde richten muffe. Seine Meinung in Bezug auf Frankreich ift: Ein Staat, welcher ein fortlaufendes Deficit von 20 Millionen hat, und beffen erftes Bedürfniß ift burch eine tiefgreifende Reform bie Laften bes Bolfs zu erleichtern, muß bie vielleicht unwiederbringliche Beit zu biesem 3wede benuten, barf einen folchen

Krieg nicht führen. "Die französische Flotte ift in Berfall, man kann die Ausgaben zu ihrer Wiederherstellung
nicht bestreiten zu einer Zeit, da die einzige Rettung in der Sparsamkeit zu sinden ist. Uns unserer gegenwärtigen Stärke bedienen hieße unsere Schwäche verewigen." Diese Ansicht drang damals durch und ward eine Weile festgehalten, auch nachdem die Reformen schon ausgegeben waren.

Wie weise bas nun fenn mochte, bie frangofische Sme gend fühlte fich nicht überzeugt und fand einen machtigen Salt an bem erften Staatsmanne ber Beit, welcher von Anfang her auf ber Seite ber Nordamerifaner ftanb, wiewohl fein Baterland ihr Bedranger war. Es ift fatin möglich, einem Mitburger einen größeren Bumache an materieller Macht und geistiger Erfrischung ju verbanten ale England feinem großen Chatham, fo lange er an bet . Svipe ber Bermaltung fand; und berfelbe Mann erblicte von Anfang her in bem was gegen jene Brovingen geschah eine Berletung ber jebem Englander angeborenen Rechte, jugleich aber auch ber Rechte, die jedem Menschen gebuhren. Schon 1765 fprach er ein Wort von langem Widerhall in Frankreich: ,,ich freue mich daß Amerika widerstand. Drei Millionen Menschen, fo abgestorben fur jebe freiheitliche Regung, baf fie fich gutwillig gu Sclaven machen laffen, wurden geeignete Wertzeuge wefen fenn auch die übrigen in Sclaverei ju fturgen." Und nicht mude wird er in ben nachften Jahren zu wiederholen : Frangofifche Revolution:

"Das Recht Steuern aufzulegen und bas Recht Reprafentanten ju ichiden ift ungertrennlich. Alle Zeit ift ber Sat von den Burgern Diefes Reiches heilig gehalten, bag mas ein Mann rechtlich erworben hat, fein unbedingtes Gigenthum ift, welches er nach freiem Willen geben, bas ihm aber niemand nehmen fann ohne feine Ginwilligung". 1774. Rury por bem wolligen Bruche sprach er: "Ich will ben Grundsat in mein Grab nehmen: Ihr habt fein Recht 1775. Amerita zu besteuern," und ale man fcon friegte : "San= belt, wie ein guter liebreicher Bater einen theuern Cohn behandelt. Statt ber harten und ftrengen Gebote erlaffet eine Amnestie für alle ihre jugendlichen Irrthumer, umfaffet fie noch einmal freundlich, und ich mage zu behaupten baß. Ihr in ihnen Rinder finden werdet, wurdig ihres Batere." Bald barauf aber ward bie Rechtlosigfeit ber beutschen Unterthanen-Berhaltniffe Urfache, daß bas Band awischen Mutter = und Tochterland unwiederherstellbar brach. Denn ale unfere Lanbeeväter von Braunfchweig 1776. und Beffen = Caffel, Anspach und Balbed 20,000 Deutiche ber englischen Regierung verfauften, bie oft vergeblich wiberftrebenden zwangen fich für Rorbamerifa einschiffen ju laffen, wobei ber Erhpring von Beffen = Caffel noch fei= nen befonderen Brofit aus verhandelten Sanauern jog, feitdem galten bie Bande bes Blute gwischen England und Ame-1777, rifa nichts mehr. Abermals aber vernahm man Chathams Stimme über biefes "Sandeln und Matten mit jedem

Häglichen fleinen beutschen Fürften, ber seine Unterthanen

für die Schlachtbank eines Auslandes los werden möchte.

— Diese erkaufte Hülfe, der Ihr vertrauet, entzündet einen nnheilbaren Groll im Gemüthe Eurer Widersacher, die ihr mit den feilen Söhnen des Raubes und der Plünderung überschwemmet, sie und ihr Eigenthum grausamen Miethlingen opfernd. Wäre ich Amerikaner wie ich Engländer bin, so lange bewaffnete Fremditige bei mir landeten, ich legte nimmer die Waffen nieder, nimmer! nimmer! mir mer! nimmer! Wit noch gewaltigeren Worten strafte er daß die Minister selbst die wilden Eingeborenen, die rothen Häufe zu Hülfe gerusen hätten.

Damals geschah es bag ber Graf Suffolt bem Rebner einwarf, es fen einmal nothwendig fich ber Wilben als Belfer zu bedienen und man mache billig gegen feine Feinde von allen Mitteln Gebrauch, welche Gott und Die Natur in unfere Sande gelegt haben. Da ftand Lord Chatham noch einmal auf: "3ch bin erstaunt, emport folche Grundfate in diefem Saufe, diefem Lande befennen ju horen, Grundfate, eben so verfaffungswidrig als unmenschlich und undriftlich. Mylords! Es war nicht meine Absicht noch einmal Ihre Aufmertsamteit in Unspruch ju nehmen, aber ich fann meinen Unwillen nicht unterbruden, ich fühle mich getrieben burch febe Bflicht. Mylords, es ift unfer Aller Schulbigfeit als Mitglieder Dieses Hauses und als Chriften ein-Bufprechen, bamit folche Grundfate bem Throne nicht nahen, bas Dhr ber Majeftat befleden. Die Gott und bie Ratur in unsere Sanbe legte! 3ch weiß nicht, welche

haben, die unser sind durch das Band der heiligsten menschlichen Gefühle. — Mylords, ich bin alt und schwach, und
jest nicht im Stande weiter zu sprechen, aber mein Gefühl
und mein Unwille waren zu stark, als daß ich weniger
hatte sagen können. Ich hätte diese Nacht keine Ruhe sinben können in meinem Bette, hätte mein Haupt nicht auf
mein Kissen niederlegen können, wenn ich nicht meinem
ewigen Abscheu gegen so ausgeartete, ungeheure Grundsäte Luft gemacht hätte:"

Wohl versuchte man die Einwendung, und es geschah bas mit ichabenfroher veinlicher Grundlichkeit, es habe ja Chatham in ben Tagen feiner Gewalt, bamals als er Sand in Sand mit bem großen Friedrich ging, und es für ihn Canada galt, jene Wildenhülfe gleichfalle nicht verschmäht. Bare bem wirklich fo, was Chatham indeg entschieden ablängnete, fo ließ fich erwiedern, bag biefes Mittel ba= male gegen ben Erbfeind Englands angewendet ward und baß biefer querft Gebrauch bavon machte; aber eine andere Entgegnung mare vielleicht noch zutreffender gewesen, welche auf ben erften Aublid trivial icheinen fann, biefe namlich, bag verschiebene Zeitalter verschiebene Grundfate gebaren. Denn erft feit bem parifer und hubertebur= ger Frieden ichlug zugleich mit bem endlich burchbringen= ben Sinne für firchliche Dulbung jene höhere Gefittung Burgel, welche ein Gebiet ber allgemeinen Menscheit fefthalt, bas burch bie Bertrennung in zwiftige Staaten nicht verloren gehen barf.

Ť

Baterlandes junt Schute unferer Bolfethumlichfeit auf, beschwöre ben Benius unserer Conftitution. Bon ben Banben biefer Salle herab (man erblidte bamals noch an ihnen die Berftorung ber Armada burch Lord Howard von Effingham), von den bunten Teppichen diefer Salle berab gurnt ber unfterbliche Ahnherr Diefes ebeln Lorbs, unwillig über bie Schmach feines ganbes. Umfonft führte er Eure flegreichen Flotten gegen die prangende Armada Gpaniens, umfonft vertheibigte er bie Ehre, Die Freiheiten, Die Religion, Die protestantische Religion Diefes gandes gegen bie willfürlichen Grausamfeiten bes Bapftthums und ber Inquisition, wenn biefe mehr ale papistischen Graufamteiten und inquisitorischen Miffethaten unter uns gebilligt und jur Sahung werben, aufgeboten inmitten unserer alten Genoffen, Freunde und Bermandte; Die erbarmungslosen Rannibalen losgelaffen, die ba burftet nach bem Blute bes Mannes, bes Weibes und bes Rindes! Die ungläubigen Bilben getrieben - gegen wen? Gegen Gure protestantischen Bruder! ihr Land zu verwüften, in ihre Baufer zu brechen, ihr Gefchlecht, ihren Ramen zu zerftoren burch biefe furchtbaren Sollenhunde ber Bilbniß! Sollenhunde ber Wildniß, fage ich. Spanien ließ feine Bluthunde los, um die ungludlichen Bolferschaften Ameritas ju vernichten, und wir übertreffen noch bas Beisviel fpanischer Graufamfeit! Wir heben biefe wilben Söllenhunde gegen unsere Bruber und Landeleute in Amerita, Die mit uns eine Sprache, ein Gefes, eine Freiheit und Religion

labe. Nun widerftand auch bas frangofifche Cabinet nicht langer, erfannte bie Unabhangigfeit ber nordamerifani-1778. fchen Provinzen an, fchloß einen Freundschaft = und San= Bebr. beletractat mit ihnen. Auf die Nachricht gaben die Führer ber Opposition in beiben Sausern bes englischen Barlamente die Erflärung, die Bflicht ber Regierung fen bem Beispiele Frankreiche zu folgen, ben unausbleiblichen boppelten Krieg zu vermeiben. Lord Chatham bachte anders. Um 7. April 1778 erschien er im Oberhause, entschlossen neben feinen alten Begnern im Saufe nun auch feine bisherigen Unhänger zu befämpfen. England follte ben Muth von ihm lernen nach beiben Seiten zugleich bie Spite zu Als sein Freund ber Herzog von Richmond ben Antrag machte, ben Ronig um die Entfernung feiner Minifter und zugleich um die Entfernung aller Gee = und Landtruppen aus Nordamerifa zu erfuchen, ftanb Chatham auf, an zwei Freunde gelehnt, biefelben bie ihn muhfam auf Rruden in ben Saal hineingeleitet, ein fterbenber Mann, von beffen abgemagertem Gefichte unter feiner mach= tigen Berügue faum ein Bug weiter unterschieden ward als neben ber großen Ablernase biefes burchbringende Augenpaar. Er hob die Sand von einer Rrude auf, fah gen himmel und es ward als er die Lippen ju leifer Rede offnete, fo ftill im Sagle, bag man, nach bem Ausbrucke Eines ber babei mar, bas Fallen eines Taschentuches wurde haben hören fonnen. "Ich bante Gott," fprach er, "daß ich im Stande gewesen bin heute hieher zu tom=

٠.,

men, um meine Schuldigfeit gu erfüllen und über einen Gegenstand zu reben, ber mir fo innig am Bergen liegt. 3ch bin alt und fcwach, habe einen guß, mehr ale einen Kuß im Grabe; ich bin aus bem Bette aufgestanden, um in ber Cache meines Baterlandes hier zu fteben, vielleicht um niemals mehr in biefem Saufe zu reben. Mulords, iprach er mit allmählig fteigenber Rraft, ich freue mich baß bas Grab mich noch nicht eingeschloffen hat, bag ich noch lebe, um meine Stimme zu erheben gegen bie Berftudelung Diefes alten herrlichen Reiches. Riebergebrudt von Gebreden wie ich bin reicht meine Rraft wenig aus zum Beiftanbe für mein Baterland in biefer gefährlichen Beitlage; allein, Mylords, fo lange ich meiner Sinne und meines Gebachtniffes machtig bin, werbe ich nimmermehr meine Stimme bazu geben, ben königlichen Sproffen bes Saufes Braunschweig, die Erben ber Prinzessin Sophia ihres schönften Erbtheiles zu berauben. Wo ift ber Mann, ber zu folch einer Magregel rathen fann? Mylorde! Seine Majeftat ift Erbfolger in einem Reiche, fo machtig an Ausbehnung als unbescholten an feinem Rufe. Sollen wir ben Glang Dieser Nation burch eine schimpfliche Übergabe ihrer Rechte und ichonften Befigthumer befleden? Soll Diefes große Ronigreich, welches die banischen Beutezuge, Die schottifchen Ginfalle und bie normannische Eroberung überlebt, bas die furchtbare Invasion ber spanischen Armada bestanben hat, nun dem Sause Bourbon ju Fugen fallen? Bewiß, Mylords, diefes Bolf ift nicht mehr was es war.

4.

Ŋ.

Soll ein Bolt, welches funfgehn Jahre lang bas Schreden ber Belt mar, heute fo tief finten, bag es zu feinem alten eingewurzelten Feinde fpricht: Rimm Alles mas wir haben, nur gieb und Frieden? Es ift unmöglich! - Um Sottes Willen, wenn es benn burchaus nothwendig ift, fich entweber für Rrieg ober Frieden zu erklaren, und ber lettere fann nicht mit Ehren erhalten werben, fangt man nicht ben erfteren ohne Bergug an? 3ch bin, bas geftehe ich, nicht hinlanglich von ben Sulfsquellen bes Königreichs unterrichtet, allein ich vertraue barauf baß fie hinreichen feine gefetlichen Rechte zu vertheibigen. Seber Buftand ift beffer ale ber ber Bergweiflung. Laßt und minbeftens ben Versuch machen, und muffen wir fallen, lagt une fallen wie Manner." Er hatte noch nicht Alles gesagt, mas ihm fein ftolges Gemuth, feine nagende Sorge, bie Trennung werbe ber Untergang feines Baterlandes fenn, eingab; feine Absicht mar einen ewigen Bund zwischen England und Amerika vorzuschlagen; aber feine Rraft ging ju Ende. Als jedoch ber Bergog von Richmond seinen Antrag wieder aufnahm und ausführte Buf es jest nicht barauf ankomme, wie vor zwanzig Jahren, Franfreich und bas an Franfreich gefettete Spanien mit ber vereinigten Rraft von England und Amerika und bon einem Chatham zu bestehen, sondern es mit Franfreich und Spanien und Amerifa aufzunehmen ohne Amerifa und Chatham, allein auf England gestütt, ba richtete fich ber Siebzigjährige noch einmal mit Heftigfeit auf feine Fuße,

aber er fant in ploglicher Dhnmacht jurud und mare auf ben Boben gefturat ohne bie Unterftugung feiner Freunde. Da ftromten alle Lords um ihn jusammen, feine Situng mehr, jedermann befliß fich Chathams jungftem fiebzehnjährigen Sohne beizustehen, bag er ben Bater nur wegbringe. Roch einen Monat schleppte fich sein Rampf bin, bis ber 11. Mai ihn hinwegnahm. hier aber offenbarte fich ber Segen höherer Sitte, welcher que ben Grundfaben achter Freiheit quillt. Über bie fleinliche Buth bes Sofes, über ben beschranften Biberwillen bes Ronigs Georg III. gegen Chatham, ben er bie Aufruhrstrompete nannte, trug bie Meinung eines bankbaren ganbes bei glanzenoften Sieg bavon. Seine Leiche ward in ber Beftminfterabtei bestattet und eben baselbft ihm ein Denfmal gefett, welches ben Staatsmann zeigt, "unter beffen Amtoführung die göttliche Borfehung Großbritannien erhob zu einer jedem früheren Beitalter unbefannten Sobo ber Wohlfahrt und bes Ruhmes;" benn bas find bie Worte der Inschrift.

Den Charafter Chathams besitzen wäre in Frankreich Hochverrath gewesen. Hier konnte das Ungemeine nur in Bersted aufgehen, ungesesslich groß werden, wie ein kühmer Strauch die Felswand durchbricht. Als noch Alles in Bersailles in der Schwebe stand, ob man den Krieg auch wolle, den man drohte, brachen die Zeichen der Zeit wie Zähne in einem jungen Kopfe durch. Der Marquis von Lasavette verließ zwanzigiährig Frau und Kind, die Ge-

nuffe bes Reichthums und ben Glang bes Sofes, um in einem anderen Welttheile ber Geschichte in Die Sand gu arbeiten. Alle Borbereitungen ju biefem Schritte wurden in ber Stille getroffen, ber junge frangofifche Capitan reifte unter bem Bormande eines Besuches bei feinem Dheim bem Marquis von Roailles, welcher bamals Gefandter in England war, nach London, faufte hier ein fleines Rriegeschiff und ließ es an die fpanische Rufte mit einer Angahl Officiere abgeben, welche er mitzubringen versprochen hatte; bort sollen fie feiner warten. biefe Borbereitungen hatten ben Berbacht ber englischen Regierung erregt, man beflagte fich, und als Lafavette, ber ingwischen nach Baris gurudgefehrt mar, um fein Saus gu bestellen, sich ichon auf ber Reise befand, ohne Bag, ohne Urlaub und Abschied, holte ihn ein Berhaftsbefehl ein. Er fah fich in Borbeaux ale Deferteur festgehalten. Inbeffen fand er Mittel zu entfommen und gunftige Winde trugen ihn im April 77 an die Rufte bes Landes seiner Berheißung. Lafavette biente auf eigene Roften ohne Sold Anfange ale Freiwilliger, aber bald, nachdem er im ungunftigen Glude feine Ausbauer bewährt hatte, Bashingtons Antrag als General = Major 'an der Spipe einer Division. Und nicht lange barauf lag es eigentlich nur an ihm und seiner bankbaren Unterordnung unter dem großen Manne, ben er als Bater verehrte, wenn er in fernerer Abhängigkeit von Washington blieb, kein Commando für fich erhielt; benn alle Reigung tam ibm ent-

gegen und mas biefe nicht bewirfte, bas that gemeine Giferfucht gegen ben Landsmann. Als nun aber Lafavette nach Berlauf von nicht zwei Jahren wieder im Baterlande, in der bewegten Sauptstadt erschien, ein garter blonder Jungling und ichon so thatenreich, wie war ba fein vielgetabelter Jugenbstreich in Aller Augen burch ben Erfola gerechtfertigt! War boch Frankreich felbft ichon fur Amerifa in die Schranten getreten, hatte feine erfte Sulfeflotte entsendet. Maurepas freilich fuhr ben Anfommling empfindlich an, icon weil er in Stiefeln bei ihm eingetreten, und ber Rönig wollte ihn burchaus nicht feben; allein was ging ihm ab, auf ben bie Parifer allein faben, fo oft er im Theater erschien, jebe paffende Stelle im Stude Beifall flatschend auf ihn bezogen? Und die Königin flatsche mit, fah ihn häufig. Da mußte benn auch ber Ronig am Ende freundlich auf den jungen General bliden, welchen ber bankbare Congreß hier einen Ehrenbegen überreichen ließ. Schon tritt ber Rrieg mit England in feiner gangen Bedeutung in ben Borbergrund; Spanien verspricht fich ebenfalls zu entscheiben, feine Flotte mit ber frangöfischen zu vereinen; benn erft lange-hinterher hat man in Mabris erfannt, welche machtige Einwirfung bie Unabhangigfeit ber Sohne Englands auf die spanischen Colonialreiche in Amerifa haben muffe. Bang ernftlich aber war in Frantreich berzeit eine Landung auf ber Rufte von England im Berte, man vereinigte an der Weftsee zu dem Ende wohl 40,000 Mann nebft dahlreichen Transportschiffen, und

bieher fandte ber Ronig ben Lafavette als nunmehrigen Generalmajor in frangofischen Diensten. Mit jener ganbung ging es nun gwar nicht über die Drohung hingus, bagegen bestimmte man eine zweite und größere Sulfemacht für Amerifa. Gine Flotte mit 12,000 Mann Canbungstruppen, geführt vom Grafen Rochambeau, ift in Ruftung, fie wird jugleich eine Unleihe von mehreren Millionen für Nordamerifa mitbringen und Lafanette foll als Bote biefer froben Neuigkeit vorangeben. Auch legt man thatig Sand and Wert, und wenn auch junachft nur 6000 Mann eintreffen, ichon die Botichaft hat den gefunfenen Muth Amerikas wieder angefacht und man verehrt in Lafanette nicht bloß ben Überbringer einer frohen Runde, nein auch ben Mann, ber jene Rraftanftrengung Frantbeiche burch feinen glühenden Gifer herbeigeführt hat. Und biese Tapferen Frankreichs stellen sich unter ben Oberbefehl Washingtons. Und auch jene Gelbhulfe, wie willfommen erschien fie! war boch bas Papiergelb ber jungen Freistaaten faft auf feinen Papierwerth herabgefunten! Jest aber erfolgte jene große Entscheidung daß General 1781. Cornwallis in Norftown vor Washington die Waffen Det. 19. ftreden mußte; und bas ftolze England, welches neuerbinas noch ben Sollandern ben Fehdehandschuh hinwarf, bloß weil sie mit ben Rordamerikanern in Unterhandlung wegen Unerfennung ihrer Unabhangigfeit traten, mußte bie Soffnung aufgeben ein Erfatheer ichiden ju tonnen. Lafavette fehrte jum zweiten Dale nach Franfreich

zurud und nun führte ihm die Königin selber seine junge Gemahlin entgegen und auch Ludwig empfing ihn freundlich. Aber Frankreich rüstete zum dritten Male für Amerika; man wollte dieses Mal die Landungstruppen auf
24,000 Mann bringen, in der Hosstnung mit einem Theile
davon den Berlust von Canada wieder einzubringen. Allein die Weltgeschichte hatte ihr entscheidendes Wort dereits gesprochen und so reichte die Drohung einer neuen
Krastanstrengung hin, die Unabhängigkeit Amerikas ward
vom Mutterlande anerkannt, und Frankreich schloß nach 1782.
langer Zeit wieder einmal einen ruhmvollen Frieden zu <sup>Nov. 30.</sup>
Bersailles.

Run kehrten bie französischen Regimenter nach Sause, allein man erkannte in ihnen nicht die Söldner des altköniglichen Frankreichs mehr, in dem Grade war ihr Sing verwandelt, seit der Zeit da in dem Fortgange des Krieges das Anfangs kalte Berhältniß zwischen Franzosen und Amerikanern sich zu einer herzlichen Wassendrückerschaft gestaltete. Richt bloß die Männer, welche schon in hohen militärischen Graden standen, ein Alexander Berthier, ein Mathieu Dumas blicken die alte Welt mit andern Augen an als zwor, auch bei den Gemeinen war tief eingedrungen jener edle Stolz des Bürgers, der für eine Freiheit sicht; sie hatten mit Erstaunen die Gewalt des Gesess mächtig da hervortreten sehen, wo kein Königswille ihm zu Hülfe kam. Als der Graf von Rochambeau eines Tages vor seinem Heere, umgeben vom Generalstabe, ritt, trat ihn

ein Amerikaner an, und indem er ihm leife mit ber Sand bie Schulter berührt, überreichte er ein Papier und fprach : "Im Namen bes Gefetes, Ihr fent mein Gefangener." Der Feldherr verstand Ort und Zeit, mäßigte die Site einiger jungen Officiere und fprach lachelnd: "Go führt mich fort, wenn 3hr dazu im Stande fend." "Rein, erwiederte ber Amerikaner, ich habe meine Bflicht gethan und Gure Ercelleng fann ihren Weg fortfegen, wenn fie fich ber Gerechtigfeit widersepen will; in diesem Falle bitte ich nur um ungehinderte Rudfehr. Solbaten von ber Brigabe von Soiffonnais haben mehrere Baume für ihre Wachtfeuer verbrannt; ber Gigenthumer verlangt Entschäbigung, hat fich ben Berhaftbefehl gegen Euch erwirft und ich habe ihn vollzogen." Rochambeau ftellte unbedenflich ben Intendanten feines Beeres als Burgen und bezahlte auf fcieberichterlichem Wege 2000 Livres Entschädigung.

Unter den Geseierten aus dem neuen Welttheile ging Lafanette allen Andern weit voran. Mochte auch Mancher, der in sein Cabinet trat, den Kopf bedenklich schütteln, wenn er hier in einem kostbaren Rahmen die Erklärung der Rechte von Nordamerika erblickte und daneben eine leere Columne mit der Überschrift: Erklärung der Rechte des fransössischen Bolks, der neue Freistaat des Oceans war einmal fertig mit Allem was sich unvermeidlich daran knüpste, und im Wappen der Lasanettes stand sehr leserlich die Destisch vise: Cur non? Noch einmal schiffte Lasanette nach Amerika, nahm von Washington in dessen stillem Landsibe von

Mount : Bernon bem letten Abschied. Als er darauf nach Berlin kam, sah man den alten Friedrich, wie er auf der 1785. großen Heerschau zu Potsdam mit hem Jünglinge die Reihen seiner Grenadiere mühsam durchging, ihn ihre Evolutionen bewundern ließ; eine kurze freundliche Begrüsfung zwischen alter und neuer Zeit, auf nie Wiedersehen!

Als nun Alles zu Ende war, machte man auch bie Rechnung auf. Der Krieg hatte Frankreich mehr als eine Milliarde, hatte wohl 1250 Millionen Livres gekostet, mit anderen Borten, er hatte ben Betrag der Staatseinstünfte von drei Jahren verschlungen.

## 4. Das erste Anklopfen ber Revolution.

In ber nachsten Zeit nach Turgote Sturge thaten gewöhnliche Sandlanger ihren Dienst in ben Kinangen: seit aber der nahende Rrieg außerordentliche Opfer heischte, warf Maurepas feine Augen auf Neder. Diefer mar Auslander, ju Genf 1732 geboren, mo fein Bater Die Brofeffur bes Staatsrechts befleibete; er leitete fein Befchlecht aus bem Brandenburgischen. Der junge Mann wibmete fich Anfangs ben Wissenschaften, weil er aber ohne Bermogen war, ichlug er auf ben Wunfch feines Baters, eine andere Laufbahn ein, ging nach Baris ju feinem Dheim Bernet aufs Comtoir, und bald finden wir ihn als Comvaanon bes erften Banquierhaufes ber hauptstabt, bes Sauses Theluffon. Die Leitung ber Geschäfte fam in feine Banbe, gelungene Speculationen in Getraibe legten ben Grund ju feinem Reichthum, öftere ju Terray's Beit ben bedrängten Finangen gewährte Rothhülfen machten ihn zugleich zum Manne ber Krone und bes Staates. Allein ber Reiz ber Gelbgeschäfte genügte weber seinem Ehr=

geize noch seiner Bilbung, er that ben Raufmann ab, 1772. lebte fortan ale Geschäftsträger von Genf und Millionar in Baris, und wie er icon früher fich ichriftftellerifch im Rache ber Staatswirthichaft versucht und burch feine Lobrede auf Colbert felbft einen Breis ber Afabemie gewonnen batte, fo trat er nun bem Minister Turgot mit einer Schrift über bie Korngesetzgebung entgegen. Turgot, immer groß 1778. gefinnt, ließ ben Schriftsteller frei malten, ber ihm feine Laufbahn erschweren wollte, indem er in dem prattischen Staatsmanne ein System befampfte, mochte von einem Berbote bes Buches nichts wiffen. Lag es boch jebermann vor Augen, daß die Magregeln Turgots für die Befreiung . 1 bes Getraibehandels im Innern feineswegs bie Ausfuhr aus bem Reiche freigaben, und wer Galiani's Dialogen über den Betraidehandel fannte, mußte auch bag in biefen icon funf Nahre früher mit überlegener Deifferichaft Alles bas entwidelt war, was fich an Bebenfen gegen bie unbedingte Freiheit ber Ausfuhr aufftellen läßt. Reders Ruf wuche eben burch biefe flug gewählte Begnerschaft und wenig Monate nach bem Sturze Turgots erhielt er eine Anftellung in ben Finangen, querft als Director 1776. Det bes Schapes, bann als Beneralbirector ber Finangen; 1777. 3un benn bag ein Auslander, ein Brotestant und ein vormaliger Banquier, nicht von Familie, Finanzminifter hieße wollte fich nicht ichiden. Gleichwohl follte er ber Minifter feyn, und es war baher eine feineswegs unbebeutenbe Rleinigfeit bag ihm ber mangelnbe Titel eines Controleur=

general ben unmittelbaren Bortrag bei bem Ronige abfonitt. 218 Reder fich im Befite einer Dacht befand, nach welcher er etwas zu luftern bie Sand ausgestreckt hatte, hielt er in ber höheren Berwaltung im Gangen Turgots Bahnen ein, und über Nordamerifa befragt, rieth auch er vom Rriege ab. Nachdem gleichwohl Rrieg beschlossen war, nahm er zu Anleihen feine Buflucht, wobei ihm die pariser Discontocasse, eine Einrichtung Turgots, auf Brivatcrebit gegrundet, ungemeine Dienfte leiftete. Der Geschicklichfeit Neders bas Geldwefen auf feinen verfolungenen Wegen ju behandeln ließ jedermann Gerechtigfeit widerfahren, feine Uneigennütigfeit ftand außer 3weifel, sein Haus, durch eine Frau von Charafter und Bilbung vertreten, mar eines ber wenigen in ber Sauptftabt, in welchem ein geiftreicher Umgang fich niemals von ber Sitte trennte. Bon bem früheren Theoretifer Reder mertte man fortan nichts mehr. Das Geschäft bes Finanzministere ift nicht wenig bem feldherrlichen verwandt. Beibe verftehen fich auf die Regeln ihrer Runft, allein ihre Schlachten und Siege werben nur burch ben gludlichen Blid erfochten, welcher alle Conjuncturen im rechten Augenblide ju vereinigen weiß. Freilich fpielt Die Macht, welche Einer ins Feld führt, immer ihre große Rolle, und Neder war bem alten Maurepas nur insofern will= fommen als er bas Organisiren unterließ. Auch burfte ber Brotestant nichts gegen die Geistlichkeit magen, ber Ausländer dem Adel seine Benftonen nicht beschneiben. So

blieben bem eifrigen Kinanzmanne allein die Sulfen feines Bodens übrig, als ba find fparen burch weniger Ansgeben und wohlfeiler Einnehmen, Gewinn in Gelb : und Sandelsgeschäften machen, hier ichulbig bleiben, vorwegnehmen, öffentlich und verstedt anleihen. Reder ließ es ber Schatfammer niemals an Mitteln fehlen, ben Rrieg mit Nachbrud zu führen, und bas Barlament gewährte ben Sunderten von Millionen, Die er anlieb, ohne Widerstand bie Einzeichnung in fein Protocoll, zufrieben baß er feine neue Steuern einführte, wenn er auch bie Erhöhung einiger in ber Stille burchzuführen verftand. Die Staatsichulb war um ungefähr 300 Millionen gewachsen, beren regelmäßige Berginsung nichts zu wünschen übrig ließ, ale ber Rrieg erft recht begehrlich ward, neue Stupen bes Credits nothwendig machte. Da erhielt Reder vom Ronige bie Erlaubniß seinen Finanzbericht, fein Compte rendu au Roi burch ben Drud befannt machen zu burfen. 1781. Es war damit in ber That für den falten Brufer nicht fonberlich viel geleistet. Reder Schilbert uns einen Buftanb ber Rube und weift nach bag Franfreich, Dant feiner treuen Sorge, Rraft genug befige, um in foldem Buftanbe feine ordentlichen Verpflichtungen zu erfüllen und noch baju einen ansehnlichen Überschuß zu gewinnen. Run war aber ein unabsehlicher Rrieg entstanden, welcher burch außerordentliche Unftrengungen bestritten werden mußte. Wie weit diese gingen lag nicht vor; auch war allein ber gefunde Buftand ber Schapfammer, bag bei ihr Einnahme

. und Ausgabe im gunftigen Berhaltniffe ftanben, nachaewiesen, aber über ein Drittel ber jahrlichen Staatseinnahmen gelangte nicht in biefe, floß in andere öffentliche Caffen, über beren Berhältniffe nichts erhellte. Die ibeale Darftellung Reders ftellte einen Überschuß von 10 Millionen in Aussicht, aber die unerbittliche Wirklichfeit hat bas Jahr 1781 mit einem Unterschuffe von über 218 Millionen belaftet, ju beffen Dedung und fur die Bedurfniffe bes nachften Rriegejahres eine neue Unleihe von 426 Millionen nothig war, wovon jedoch nur ein Theil in Reders Berwaltung fällt. Ungeachtet biefer ichwachen Seiten - und wie Benige rechnen benn am Enbe nach! machte Reders Darftellung einen faft unglaublichen Ginbrud. Denn aus biefer Beröffentlichung fprach eine Sulbigung, in überrafchenber Beise ber öffentlichen Reinung bargebracht; wie ein Blis fclug die Wahrheit burch bag bie Staatsfinangen eine Sache bes Bolts find, beffelben Bolts, welches burch harte Steuern fie hervorbringt. Aber unmittelbar nach bem Blige fehrte bie alte Racht jurud. Reder ward wie Turgot in bem Augenblide gefturzt, ba er am bochften ftanb. Der alte boshafte Maurepas fragte jedermann : "Saben Sie bas blaue Mahrchen (le conte bleu) gelefen?" auf ben blauen Umschlag des Compte rendu hindeutend, und boch hatte er ihm felber im Ministerrathe feine Billigung gefchenft. Er blieb nicht babei fteben, entschloffen ben Mann zu verberben, welcher fürzlich ber Ronigin zu zwei Triumphen über feinen Ginfluß verholfen hatte; benn

amei Minifter waren wiber Willen bes Alten eingeschwärzt, in die Marine be Caftries, in bas Rriegswesen Graf Segur. Da ftromte ploglich eine Bahl von Flugidriften gegen Reder ans, eifrig befördert und verbreitet von allen Denen, welchen bas Ersparungespftem zuwider mar, namentlich bem Grafen von Artois, und Reder verbarb feine Sache, indem er mit franthafter Reigbarfeit Berfolgungen gegen bie Berfaffer anftellte. Richt lange fo warb ber Ronig ftupig, wandte fich an Vergennes und vernahm von biefem, bag es allerbings gewagt fen ein fo gartes Befchaft wie die Berwaltung ber Finangen in die Bande eines Auslanders niederzulegen, der Protestant fen und republitanische Grundfate mit ber Muttermilch eingesogen habe. Als nun Reder gerabe jest einen Beweis ber foniglichen Bunft feinen Feinden gegenüber begehrte, ben Gintritt in bas Cabinet mit Sit und Stimme als wirklicher Finang. minifter erbat, traf ihn bas Rein bes Konigs fo bitter, baß felbft bie Bitten ber Ronigin nichts über ihn vermochten; er reichte feine Entlaffung ein, Die ihm gern ertheilt Rai 20. warb, wenig Wochen nach Turgots Tobe. Reders Entfernung ward wie ein öffentliches Unglud betrauert und er felbft hat fpater die Saft bereut, mit welcher er feine Finanzarbeiten und bie eben erft nach Turgots Blane in ein Paar Provinzen versuchsweise eingeführten Provinzialversammlungen im Stiche ließ. Rur ein halbes Jahr noch Gebulb, mit bem öffentlichen Butraun fich getröftet, und Maurepas hatte feine Schuldigfeit gethan, mar tobt!

+no.21. Bier Wochen vor feinem Ableben ward ein Brief aefdrie= ben, ber ben Unwerth biefes Mannes bem Ronige offen por bie Augen legt. Der Brieffteller mar Graf b'Angiviller, Jugendgespiele bes Ronigs, ein Mann, ber nicht Minister Ludwigs fenn wollte, aber es fich nicht nehmen ließ ihn mit allen Rraften feines Wefens zu lieben und bann und mann bie Gelegenheit ergriff ihm eine Strafpredigt zu halten. Wir haben ihn in späteren Tagen als Ausgewanderten in Bolftein unter bem beicheibenen Namen Trueman gefeben, in ehrenvoller Armuth bis an feinen Tob verschmäbend, die Rudfehr in fein Baterland burch eine Anerfennung Rapoleons zu erfaufen. Seine Antwort mar ftets: ein altes Rleib fonne man ablegen, aber nicht einen alten Gib. Er nun fchrieb an ben Ronig bei Belegenheit ber Beburt und Taufe bes erften furz vor dem Ausbruche ber Revolution geb. Det,22. wieder verftorbenen Dauphins einen Brief, welcher nach 1781. bes Grafen Tobe in Lubens Nemesis gebruckt ift, warnt ben Ronig vor feiner jahen Sige, eben fo febr vor feiner gefährlichen Bertraulichkeit mit Leuten Die fein Bertrauen verdienen, mahnt ihn Er felber ju fenn, von feinem Distrauen in fich felbst abzustehen. "Aber ich werde Thorheiten begehen, werben Sie mir fagen. Ja, Sire, vielleicht, aber diese Thorheiten werden die Ihren senn und jest begehen Sie die von Fremden. Wenn Sie die Ihren begeben, fo fann bas bei bem guten Berftanbe, welchen Ihnen Gott verliehen hat, nicht lange bauern, und Sie lernen bavon, aber die von Fremden find und bleiben nut:

.

los." Über Maurevas urtheilt er fo: "Sire, erinnere fich Ew. DR. bag nachbem Sie ihn gewählt hatten, ich mir bie Freiheit nahm ju Ihnen ju fprechen : bas ift ein Mann von vielem Geifte, ber fast mit Allem auf bem Reinen ift, bochft entichieben, in Gelbfachen ehrlich und uneigennütig, allein er, ber mit 17 Jahren Minifter ward unter einer verberbten und sittenlosen Regentschaft und hernach fich durch Maitreffen = Intriguen winden mußte, fieht in allen Geschäften teine Privatangelegenheiten. - -Ein Minifter, besonders ein Bremier = Minifter follte fei= nem herrn bie Wahrheit und bie gange Wahrheit fagen. Berr von Maurepas, ein alter hofmann, unterrichtet, ent= fchieben, gleicht in nichts feinem herrn. Spafhaft bis jum Boffenreißen bringt er biefen Charafter in Die Behandlung aller Geschäfte. Em. M. find furchtsam, er breift bis jum Cynimus, Gw. M. lieben bie Chrbarfeit, er reift Boten und ift einer ber erften gewesen, über biefen Charafter Em. Dr. mit ben jungen Leuten Scherz zu treiben, bie es nun eifrig bem alten Lehrer nachmachen, für ben bas Lachen ein Beschäft ift."

Der Eindruck von Neders Entlassung haftete ungewöhnlich tief und dauernd; es wird versichert daß die Rachricht von einem der folgenreichsten Kriegsereignisse, der Capitulation des englischen Generals Cornwallis in York- Dat. 19. town bei der allgemeinen Niedergeschlagenheit der Gemüther in Frankreich sast keine Freude zu erwecken im Stande war. Und zur unglücklichsten Stunde mußte nun noch der

neue Rriegsminifter, fonft ein Mann von Ginficht, eine Orbonnang ausgehen laffen, welche alle nordamerifanischen Sympathien verlette. ' Mehr aus Rachgiebigfeit gegen bie ben Ronig beherrichenden Ginfluffe als aus eigener Überzeugung willigte nämlich Segur in eine Berfügung, welche ben Burgerftanb faft ganglich von Officierftellen ausschloß. 3mar warb ichon unter ber vorigen Regierung barauf gesehen daß bie höheren Officierftellen vom Cavitan an, gleich wie bie hoheren und einträglicheren geiftlichen Amter, bem Abel möglichst vorbehalten blieben; allein in ber Ausübung fant bie Sache bamale leiblicher. ward eine einfache Bescheinigung bes Abels burch vier Chelleute begehrt, und biefe fur Geld und gute Worte gu erlangen war für Ginen, ber fonft jur guten Befellichaft gehörte, gerabe nicht fcwer. Jest aber fcrieb man eine Mai 22. förmliche Abelsprobe vor, von welcher bloß die Sohne ber Ludwigeritter ausgenommen waren. Sierin empfand ber Burgerstand eine schwere Beeintrachtigung feines Fortfommens, und tiefer noch ichnitt ber unburgerliche Grundfat in die verletten Gemuther ein. Blieb boch felbft ber Tod eines Maurepas nicht unbeflagt; benn bei ber ichon allbefannten Schwäche bes Ronigs brang fich bie Beforgniß auf, bie Ronigin, eben fo luftern nach Gin-'fluß ale unfähig für ben Ernft ber Beschäfte, werbe jest anfangen ben Premierminifter ju fpielen.

Der König vermißte seinen Maurepas, ber fo manches Jahr über seinem Ropfe im niedrigen Mittelgeschosse bes

Berfailler Schloffes horbar regiert hatte, gollte ihm feine autherzigen Thranen und beließ in ber Bermaltung ber Kinangen ben Staatsrath Joly be Kleury, welchen ber Berftorbene Redern jum Rachfolger gegeben hatte. Diefer wenig achtbare Mann erhöhte Die Auflagen rudfichtelos und mehrte bie Staatsichuld burch fostspielige Anleihen, um die Laften bes Krieges zu tragen. Die Brovinzialverfammlungen ftellte er gleich ab, benn er theilte ganglich ben Grundsat von Bergennes, bag es im Gemeinwefen bann am beften ftebe, wenn alle Gewalt in einer einzigen Sand concentrirt fen. Ludwig fing an fich mehr zu vertrauen; bas Regierungsgeschäft mar, von Berbefferern befreit, in ben Bereich gewöhnlicher Begriffe herabgefun-Gleichwohl ward man baran erinnert bag Neder flug gethan hatte, indem er an bie Steuern nicht ruhrte. Denn wenngleich bas parifer Barlament in bankbarer Freude über Neckers Kall, ber über Die Barlamente wie Turgot bachte, Die neuen Steuern fo ftillschweigend wie bie neuen Anleihen protocollirte: bas Barlament von Befancon erhob verschiedene Ginwendungen und verftieg fich in machfender Erbitterung bis zu bem verhaften Antrage auf Berufung von Reichsftanben. Noch fchroffereftellten fich bie Berhaltniffe in ber Bretagne, wo man noch feine alten Stande befaß. Diese empfanden es übel bag ihnen Die Regierung bas Recht ftreitig machte, Danner ihrer Bahl als Deputirte an bas Hoflager ju ichiden, Die Ernennung berfelben bem Gouverneur ber Proving zuwenden

1782. wollte. Als fie am Ende Butritt erlangt, vernahmen fie mit Entruftung bag ihre Freiheiten als widerrufbare Brivilegien, von ben Vorfahren bes Konigs gnabigft bewilligt, behandelt murben. Diefer Anficht aber widerfprachen bie Stände in einer Begenvorftellung voll altbretagnischen Stolzes. "Unsere Borrechte und Freiheiten" fo ichreiben fie ,,find wesentliche Bedingungen bes Bertrages, burch welchen Gie bie Betragne erworben haben. Wir fonnen Ihnen, Sire, bie traurigen Folgen von Ausbruden nicht verhehlen, welche ben alten Grundfaten unferes Rational= rechtes von Grundaus widerstreiten. Gie find hochft beunruhigend für Unterthanen, welche ihrem Souverain eben fo ergeben als auf ihre Berfaffungerechte eifersuchtig find, für Unterthanen, nicht an fnechtischen Behorfam, sondern . an eine burch verftanbige Befete geleitete Unterwürfigfeit gewöhnt, welche Eure Majeftat zu achten geschworen ha= ben. Diese Befinnung ift in unserm Bergen eins mit ber Liebe jum Baterlande. Ja, Gire, Diesen heiligen Namen tennen die Bretagner: fie haben ein Baterland : fie haben Pflichten zu erfüllen: fie haben Rechte, Die fie um bes Intereffes Ihres Staates willen nicht vergeffen burfen. Als Bater Ihrer Bölfer werden Sie allein die herrschaft ber Befete ausüben; bie Befete herrichen burch Sie und Sie herrichen burch bie Gefete. Die Bedingungen, welche Ihnen unsern Behorsam fichern, machen einen Theil ber positiven Besete Ihres Königreiches aus." Der Wiberstand ging so weit, baß Solbaten in ben Sit bes Landtages, die Stadt Rennes einruckten. Run erfolgte eine Unterwerfung, welcher die Minderzahl des Adels widersfprach. Ludwig war Despot geworden ohne es zu wollen.

Unterbeffen gewann Betgennes täglich mehr Gebiet bei bem Ronige und ichien geneigt an die Stelle von Maurepas ju treten. Da er aber Wiberftand bei ben anbern Ministern fand, stand er ab und Joly de Fleury, ber fich an ihn gehangen, mußte fallen. Der Friede mar ingmis 1783. ichen wieder hergeftellt; um fo weniger fühlte fich ber Ronig geneigt seine Antipathie gegen Reder zu überwinden, er hatte einen vollfommen ehrlichen Mann an bem Staatsrathe D'Ormeffon gefunden, ber freilich bescheiben eingeftand daß er von ben Finangen wenig verftehe; biefen zwang er beinahe die Kinanzen zu übernehmen. Allein die Dinge gingen fchief; Der rebliche Mann hatte bas Schidfal feines Röniges, er ward aus Unbeholfenheit manchmal bespotisch, was bie Finangen am menigsten bulben, und als er an die Generalpachter ruhrte, mar fein Fall entschieden. Rach nur fieben Monaten war Franfreich aber- Da. male ohne Finamminifter. Die Welt ber Schurfen fchrie Triumph als es ber ungeschickten Chrlichkeit so übel gelungen war, und aus einer nicht fleinen Bahl von Bewerbern, Die jebt mit feder Stirn in Die lange Reihe berjeni= gen traten, von beren Rechtlichkeit nichts zu fürchten war, griff Ludwigs ungludliche Sand gerade ben Schlimmften heraus. Der Herr von Calonne war als Intendant ber Generalität Lille fo übel berufen, fold ein Schulbenmacher

im eigenen Sauswesen, daß ihn ber Konig auf Die erfte

Empfehlung barich verwarf. Allein bie heitere Buverficht, mit welcher ber funfzigjährige Mann fich geltend machte, fichere Abhulfe versprach, auf taufend von ben Kinangpebanten übersehene Sulfsmittel in ruhiger Saltung hinwies, gewann ihm jene höchsten Kreise bald, welchen forgenvolle Stirnen ein Brauel find. Jener D'Drmeffon hatte beiben Brüdern bes Ronigs bie Bezahlung ihrer Schulden rund abgeschlagen, Calonne ließ gang andere Blodlein flingen und Artois war entzudt von ihm. Da nun bie Ronigin beifällig nidte, Bergennes nicht wiberfprach, Rov. 3. fo ließ ber Ronig fich einen Mann gefallen, ber ihm gute Zage in Ausficht ftellte. Ungeschickt und bescheiben wie er war legte Ludwig ber zuversichtlichen Gewandtheit einen icopferischen Werth bei. Wirflich warf die neu aufgebende Finangfonne gleich ihre erften Strahlen auf alle Bipfel bes Landes; bie Bruber bes Ronigs blidten befriedigt, die Ronigin erhielt St. Cloud jum Geschenf, bie Steuerpachter wurden aller Sorge quit bag ihr gesegneter Betrieb, ber nach mäßiger Schähung jedem Theilnehmer jährlich reine 75,000 Livres einbrachte, plöglich aufhören werde, verarmte Große murden ihre Guter für übertriebene Breise an die Rrone los, Steuern murben ihnen erlaffen, manchmal fogar gurudgezahlt. Calonne hatte Beit für jebermann, und Deifter in aller Leichtigfeit ber Formen, koftete er bem Könige wenig Zeit, wußte augenblidlich Rath in Berlegenheiten. Schüttelte Ludwig auch ju Zeiten ben Kopf über die maßlose Prachtliebe eines Ministers, beffen Schulden er so eben erst bezahlt hatte: er verzieh so einleuchtenden Berdiensten diese Eigenheit und machte sie durch strenge Sparsamseit von seiner Seite gewissermaßen wieder gut. Calonne schloß große Anleihen mit Leichtigkeit; man legte sein Geld gern bei ihm an, weil er ungewöhnliche Bortheile bot. Ein Großer des Hoses rief mit Entzüden aus: "Ich wußte wohl daß Calonne den Staat retten wurde, aber ich hätte nie im Leben geglaubt daß es so schnell geschähe."

Bahrend nun Calonne in ber hauptstadt rettete, inbem er eine Unleihe ber andern unter verführerischen Bebingungen folgen ließ, schrieb man aus ben Provingen bag'niemals noch bie Eintreibung ber Steuern mit fo erbrudenber Strenge geubt fen. Überall aber geftanb man fich, aus Franfreich fen nun boch nicht Amerika geworben, ber furze Rausch war verflogen und machte in ben mittleren und unteren Lagen ber Gefellichaft einer giftigen Erbitterung Blat. Gegen ben Ronig? Diefer bot nur immer eine und biefelbe Seite bes übel berathenen guten fommichen Willens bar. Mit Marien Antonien mar es anders bewandt. Sie hatte ihren ehrenfesten, manchmal murrisch aufbrausenben Cheherrn allmählig in einen Liebhaber verwandelt, ber ihren anmuthigen Bitten nichts verweigern fonnte. Die trene Gattin hat ihm vor Rurgem fein brittes Rind, ben zweiten Sohn geboren, allein die Mutterfreuden fullen 1785. ihren beweglichen Sinn nicht aus. Der lafavettischen

Ameritaner war fie ohnehin überdruffig. Wenn fie bann, von dem Anblid bes neuerfundenen Luftballons ober einer Borftellung ber Sochzeit bes Figaro begeistert, in Die Staatsgeschäfte hineinflatterte, ein Staatsamt für einen Beschütten wie eine leichte Gunft erbat : es that nicht gut, aber gar felten baß fie ihren Bufenfreunden ben Bolignacs nicht am Ende freudestrahlend die Nachricht bringen fonnte, es fen ihr boch gegludt. Dafür rachte fich bas Bublicum mit eifiger Ralte, fobald fie fich allein ohne ben Ronig bliden ließ; einmal verftimmt, hieß man fie eine Berfdwenderin, und infofern mit Recht, als fie ein Beispiel ju geben hatte; man nannte fie auch die Ofterreicherin und that ihr Unrecht, weil fie, ohne ihrer Beimat zu vergeffen, wirklich Frangofin geworben war. Wort, man wunschte ihr etwas anhaben zu fonnen, und bie Belegenheit ließ nicht auf fich warten.

Maria Himmelsahrt, ber 15. August 1785, bot ben Bersaillern einen merkwürdigen Anblid bar. Man wartete auf ben seierlichen Kirchgang ber höchsten Herrschaften, statt bessen suhr über ben Schloßhof ein vornehmer Gesangener unter Bededung. Es war ber Cardinal Louis be Rohan, Bischof von Straßburg, Großalmosenier von Frankreich; Gerüchte flogen von einem entwendeten kostsbaren Halsbande, von der Beleidigung einer erhabenen Fran. Balb vernimmt man, die Sache komme vor das Parlament, denn es sey dem Cardinal abgeschlagen von seinen Standesgenossen gerichtet zu werden. Der Cardinal

٠.

ftand in großer Disachtung. Ein hober Furft ber Rirche, funfzigiahrig, lebte er feinen Luften und einer maglofen Berfcmenbung, bie ihn bes Steines ber Beisen, welchen er im Bertehr mit Caglioftro fuchte, fehr bedürftig machte. Un biefen glaubte er, fonft an nichts und machte fein Behl barque. Bu feinen Liebichaften gehörte bie Grafin Lamotte, welche einige Aufmertsamfeit baburch erregte baf fie aus Familienpapieren nachwies, fie ftamme aus bem'foniglichen Saufe ber Balois burch einen Baftarb Beinriche II. Sie und ihr Gemahl ber Graf waren verschmitte Abenteurer, bie ben Carbinal umgarnten, feine Leidenschaften für ihre Bettelhaftigfeit ausbeuteten. Rohan hatte früher bie Gesandtenbahn gemacht, und abgefeimter ift nichts als die gewöhnliche Jungerschaft ber Diplomatie, Man fieht Menschen an ihr zu Grunde geben, mit welchen bie Ratur es gut gemeint hatte; bei bem gewöhnlichen Schlage bleibt vollends nur ein Bebenber Sumpf gurud. Die verbrauchten Werfzenge eines fremben Willens wollen bann am Schluffe auch die Genugthuung eines eigenen Willens haben, als Staatsminister im Besite gines Bruchtheile bes Ronigthume fterben, ber Ambos monte Sammer fenn. Sat es Fortgang bamit, fo tommen nun alle bie frummen häßlichen Mittel, welche, Staat gegen Staat gebraucht, für erlaubt gelten, auf bas eigene Bolf in Anwendung, welches ein Recht hat offen und verftandlich regiert zu werben. Rach biefem Elvfium fehnte fich Roban. Er hatte fcone Beweise feiner Brauchbarfeit gegeben, ver-Frangofifche Revolution.

fant frembe Briefe au öffnen und Rachichluffel au gebrauden, hatte bavon mahrend feiner Gefandtichaft ju Bien feinem Sofe bie Broben vorgelegt. Gleichwohl batirte fich gerade von bort her feine Ungunft bei Sofe. Er hatte argerliche Dinge über Marien Therefien berichtet, wie fie über Die Theilung von Bolen Thranen vergieße, und boch ihren Antheil fo munter in Die Tafche ftede. Das vergab ihm Die Tochter nie. Auch ber Ronig verbarg feinen Unwillen nicht gegen einen Bralaten ohne Religion und Sitten, von welchem man wußte bag er bie jur Linderung bes menfchlichen Glends ihm als Almosenier zufließenden Gelder zum auten Theile felbst verzehre. Run machte Roban ben Berfuch ben Berliebten bei ber Königin ju fpielen, und fuhr ganalich ab bamit. Der Dann aber wollte fcblechterbings Minister seyn; als er nicht aufhörte mit feinen Vertrauten über die fatale Ungnade ber Konigin ju reben, ermuchs ben Lamottes ber Plan baraus ihn auf biefem Wege gu plundern. Gines Tages überrafchte bie Grafin ben Carbinal mit ber Erzählung, ein Großes fen ihr gelungen, fie habe feit einiger Beit Butritt bei ber Ronigin, es fen ihr gegludt, bas Mistrauen ber Monarchin zu befiegen, et habe entschiedene Soffnungen. Bon nun an eine gange Rette von Taufchungen, Die argfte biefe: bem Carbinal wird eine Unterredung mit ber Königin im Luftwalbden von Berfailles jugefagt. Ein öffentliches Madden, Dliva, welches viele Ahnlichfeit mit Marien Antonien hatte, übernimmt die Rolle berfelben, fluftert die Borte: "bas Ge-

ichehene ift vergeffen," lagt eine Rofe fallen. Der entgudte Carbinal bat nur eben Beit ben guß feiner Gebieterin au fuffen als ein Gerausch entsteht, und bie Dame, in welcher er feine Ronigin verehrt, flüchtet eilig. Allein ber 3med? Richt lange, fo werben bem Carbinal wegen vorübergehender Gelbverlegenheiten ber Ronigin bebeutenbe Summen abgeborgt, und balb barauf gilt es ein Diamantenhalsband, von ben Juwelieren Böhmer und Baffange verfertigt, welches bie Ronigin burch ihren neuen Gunftling beimlich an fich bringen mochte. Mit biefem Brachtfcmude ohne Gleichen verhielt es fich fo : er war Anfange für bie berüchtigte Grafin Dubarry verfertigt, aber Ludwig XV. ftarb barüber. Run ftand er für bie Ronigin um 1,600,000 Livres zu Rauf; bie Berfuchung war groß, ber Ronig felneswegs abgeneigt, allein man überwand fich, ,,ein Baar Linienschiffe gegen bie Englander fruchten mehr," hieß ed. Der Antauf unterblieb fonach. Faft unbegreiflich aber ift es, wie jest ber Cardinal an einen beimlichen Anfauf glaubenfonnte, gleich als werde es der Königin genügen wie dem Grethchen im Kauft in ber Stille ihres Rammerleins am Spiegelglas bamit vorüberzugehen. Allein ein Billet mit nachgemachter Unterschrift ber Ronigin, ein gur Empfangnahme bes Schmudes untergeschobener Rammerbiener in ber Livrey ber Ronigin überzeugten ibn; nur bag er bie Juweliere in bas Geheimnis jog, um fich vor Zahlungsverlegenheiten ficher zu ftellen. Auch hatten biefe bem cebitlofen Bralaten nimmer fold ein Rleinob anvertrant.

Bebt aber trugen fie fein Bebenfen. Bahrend nun ber Gemahl ber Betrügerin nach England ging, um bort bas .Saleband ftudweise zu Belde zu machen, richtete ber Carbingl fich jum funftigen Minifter ein, welchen ihm fein Freund Caglioftro langft geweiffagt hatte, und nur Gins nahm ihn Bunder, die Königin noch immer so gurudweifend und ohne Saleband zu erbliden. Da rudte ber erfte Bahlungstermin beran; ber weibliche Calonne - benn es giebt Raturen, für welche ber Spruch: Bebente bas Ende! nicht gefchrieben fteht, bachte noch immer nicht ernftlich baran fich rasch aus bem Staube zu machen. Buerft versucht fie einem schwerreichen Manne, ber auch gern am Sofe etwas gegolten hatte, Belegenheit zu geben, fich Die Ronigin unendlich zu verpflichten; ber aber benft gulett boch: Ehren find aut, Geld ift beffer, tritt jurud. hierauf opfert fie einen Theil ihres Erlofes, 30000 Livres auf, bringt diese bem Cardinal, wieder mit einem vorgeblichen Billet ber Ronigin, als Abschlagszahlung; Ende August foll ber Reft erfolgen. Allein Die Juweliere, felbft bebrangt, wollen nicht morten, broben mit einer Bechfelflage, wagen am Enbe einen Brief an die Ronigin, wunfchen ihr Glud zu bem Befige bes ichonften Salsbandes in ber Welt, bitten bemuthig, man moge fie nicht vergeffen. Die Antwort lautet, Die Königin wiffe von nichts, ein freder Betrug muffe gefpielt fenn, Das melben fte bem Carbinal. Dieser fühlt fich zerschmettert, einen verlorenen Mann. Dennoch erscheint er Maria Simmelfahrt in

Berfailles, wohin sein Amt als Großalmosenier ihn ruft. Ber hat ihn betrogen? die Lamotte? ober die Königin? die Monarchin, die er gesprochen, deren Briefe er in Hänsben hatte? Bie aber wenn die Königin in der Bedrängniß allen Berkehr mit ihm abläugnet, was die Gräfin ihn jest fürchten läßt? Run er besaß ja doch ihre eigenen Briefe!

Die Ronigin, icon gewohnt ihren Gemahl zu lenten, ging nicht zuerft zu biesem, ihm bie erlittene Schmach zu flagen, fie fprach mit ihrer Rammerfrau ber Campan, berief zwei Manner zu fich, die in ihrem engeren Vertrauen ftanben, ben Baron von Brefeuil und ben Abbe Bermont, beibes Hofleute vom gewöhnlichen Schlage und Feinbe Rohans. Bretenil vergab es bem Carbinal nicht bag er ihm ehemals feine Bahn geftort, in ber Wienet Gefanbtschaft ihn ausgestochen, ihn genothigt vor ber Sand bei fleineren Sofen zu bleiben. Das hatte zwar in ber Folge fich wieder völlig ausgeglichen, Breteuil ward nach Rohan Gefandter in Wien und hatte gegenwärtig als Minifter bes foniglichen Saufes (in befferen Tagen bas Minifterium von Malesherbes) ihn nun vollends überholt; allein der verhaßte Mann burfte nicht wieder auftommen; und Abbe Bermont, ber aus einem bemuthigen Lehrer in ber frangoffichen Sprache bei Marien Antonien, welchen fich bie Raiferin aus Baris verschrieb, neuerdings ein Mann von Geltung geworben mar, hatte zu oft in früheren Tagen ben wegwerfenden Übermuth bes Carbinale erfahren, um nicht berfelben Meinung zu febn. Bergeblich daß Bergennes

;

und Miromenil widerriethen ein Feuer anzusachen, von welchem nicht zu berechnen war, wessen Dach es ergreisen werde. Wenn man Alles ruhig erwog, so lag in dem Gesschehenen von Seiten des Cardinals viele Abgeschmacktheit, große Unverschämtheit, aber kein Berbrechen; man hatte ihn sortan in Händen, man konnte ihn seinen Gläubigern oder, je nachdem er es trieb, dem undarmherzigen Gelächter der Pariser preisgeden. Unter diesem milden Ludwig XVI. sind doch immer Tausende von Berhasisdriesen aussgegeden; warum nicht einen davon auf die Beseitigung der Lamotte verwenden? Allein der Cardinal sollte nun einmal mit dem äußersten Aussehn beschimpst, durch eine Berurtheilung gründlich vernichtet werden.

Als nun die Berbundeten die Sache endlich an den König brachten, war bessen erster Gedanke, das sep ein Baunerstreich des Cardinals, durch welchen dieser seinen zerrütteten Angelegenheiten aushelsen wolle, und er sagte seiner Gemahlin sede Genugthuung zu. Breteuil, auf die Bernehmung der Juweliere gestüht, reichte ein Gutachten ein, umsonst wiesen Bergennes und Miromenil noch einmal aus den guten Leumund der Königin und, wenn man allen Umschweis zusammensaßt, auf den Sat hin, welchen der Rachsolger Ludwigs Napoleon in die Worte bringt: "Die Bösser rächen sich gern an uns wegen der Hubigungen, welche sie uns darbringen." Man sagt der Hochzeit des Figaro von Beaumarchais nach daß sie die Laster und Thorheiten der vornehmen Welt mit berechneter Schaden.

freude blogftelle; bier ward eine Umarbeitung berfelben von bochfter Sand beschloffen, und gleich morgen am hoben Kefttage foll bie Aufführung vor ben Augen bes gangen Sofes feyn. Rury vor ber Deffe wird ber Carbinal in bas Cabinet bes Ronigs berufen; er findet hier ben Ronig, die Ronigin und mehrere Minifter. Gin leidenschaft= licher Auftritt erfolat, mag nun ber Carbinal bie Borwurfe ber erbitterten Ronigin mit Begenbeschuldigungen erwidert ober, wie Andere ergablen, in tiefer Berfnirichung feine Berirrung eingeftanden haben. Aber als er aus bem Cabinet tritt, wird er vor Aller Augen verhaftet; nur baß Die Chrfurcht bes Officiere bem Rirchenfürften vor ber Mb. fahrt in die Baftille noch eine furze Frift vergonnt, welche er benust um feinen Generalvicargu ber Bernichtung feiner geheimen Babiere burch ein Biller anzuweifen. Auch bie Grafin wird verhaftet, ihr Gemahl entfommt. Die Anflage ward im Namen bes Ronigs wegen Beleidigung feiner Gemablin por bem Barlament erhoben. Die Untersuchung jog fich : in die Lange und verwidelte fich febr als die Lamotte ihren Sonner ganglich im Stiche ließ und ohne Ginmischung ber Rönigin fo ausfagte, bag ber Cardinal als ein gemeiner Betrüger in ber Art erschien, wie ihn ber Ronig fich gebacht hatte. Allein in Folge mehrerer Berhaftungen und Ermittelungen mußte fie biefen Standpunct verlaffen, und am 31. Mai 1786 erfolgte ber Spruch bes Barlamente, in welchem breißig Stimmen gegen zwanzig ben Carbinal völlig freisprachen, die Grafin aber zu Brandmart, Staube

befen und lebenslänglicher Ginfperrung verurtheilten. Dan wußte, welche Dube fich ber Sof gegeben hatte, um Die Verurtheilung Robans ju erlangen; mit um fo größerem Jubel gab eine unermefliche Boltomenge bem Losgefprochenen bas Beleite querft gurud in bie Baftille und bann zu feinem Balaft. Als barauf bie Entlaffung Robans von feiner Burbe als Großalmofenier und feine Confinirung in eine Abtei erfolgte, erblickte man hierin eine unwürdige Rache ber Rönigin, und ale nun gar bie Lamotte nach furger Befangenichaft entfam, von England aus mit einer Dentschrift brobte, mar ber Sof fdmach genug ihr biefe für eine große Summe abzufaufen. Richts befto weniger erschien bas Basquill und bie Ehre ber Ronigin unterlag fortan ben unwürdigften und unverdienteften Beschuldigungen. Der in ben ftolgen Rohans tief gefrantte hohe Abel mifchte ber unfläthigen Schmähung ber Menge ben atenben Scharffinn ber Berlaumdung bei, und auch die Schwäche bes Rönige ging nicht leer aus.

Rurge Zeit barauf fündigte Calonne seinem Gebieter an, man muffe Banterutt machen ober eine Bersammlung ber Notabeln berufen.

Bis jest, wenn man Alles fich recht erwägt, tragen an dem was in Frankreich geschah, die vielverklagten hohlen Speculationen, welche die wirklichen Berhältniffe überspringen wollen, gar keine Schuld. Denn da wo der Staat allein im Könige enthalten ift, führt Unfähigkeit von Dben eine Staatsveranderung von selbst herbei, sobald die Regierung in ihrer Berlegenheit genothigt ift, ihr Bolf zu Hulfe zu rufen. Wer hier Rath zu ertheilen fähig war, der kannte auch den Werth natürlich gegliederter Staatsordnungen. Man erblickte eine solche im alten Styl im nahen England, wo unter nicht glänzender begabten Königen als Ludwig Alles seinen stetigen sicheren Gang ging; zu einer anderen Staatsordnung gewagterer Art hatte man kurzlich selbst auf des Königs Besehl die Bausteine über den Ocean mühsam herbeigetragen. Auch König Ludwig und seine Minister zeigten keine Spur von philosophischer Anstedung; denn die Hulfsmittel, welche sie in ihrer Roth ergriffen, waren alt, eher veraltet zu nenen, ost schon empsohlen. Es waren die Rotabeln, es waren die Etats-généraux.

## 5. Es wird ber Revolution aufgethan.

Calonne gab von Anfang her feinen toftfpieligen Anleihen die garbung, eine gangliche Tilgung ber Staatsfould fen im Berte, mas freilich ungewöhnliche Anftrengungen erforbere. Dan wird in ben nachften fünfundawangig Jahren awölf bis breigehn hundert Millionen tilgen, und fo folgerecht weiter fcreiten. Wer burfte ba noch tabeln, wenn zu so erhabenen 3weden in ben nachften Paar Jahren vier bis fünfhundert Millionen geliehen wurden? Der Staat fonnte babei nur gewinnen, und augenscheinlich gewannen bie Capitaliften, welche ihre Gelber ungemein vortheilhaft anlegten; auch muß man jugeben daß Calonne in feinen Borfenoperationen eine Fulle von jenen Finangfunften entwidelte, welche gur Berlodung ber Sabsucht und jur Berudung ber Unerfahrenbeit bienen. Jest freilich ba ber Schat leer mar, mit Anticipationen es nicht mehr vorwärts ging, niemand mehr leihen und das Barlament nicht mehr protocolliren wollte, fehrte der Mann mit einer Frechheit ohne Gleichen plöglich bie Sache um. Jest tragen auf einmal die gabllofen Diebrauche alle Schulb, fie, bie ein gut regiertes Franfreich unmöglich machen; jest wirft er alle Berbefferungen, die nur Turgot je im Sinne hatte und Reder mit unbedeutenden Abanderungen auffrischte, und mehr als bas in eine Dentschrift zusammen : gleiche Besteurung von 1786. Brund und Boben. Brovincialversammlungen, Beraußerung ber Domanen (bie er soeben noch hat vermehren belfen), Bertheilung von Gemeinbelandereien, freie Betraibeausfuhr, Aufhebung ber Wegefrohnen und ber Bolllinien im Innern. Dit bem Allen und verftebt fich augleich mit einer Angahl von neuen Auflagen foll bas Deficit-getilgt werben. Allein von wem erlangt er eine Bewährleiftung für feine Reformen? Schwerlich vom Barlament; benn biefes berent langft feine Billfahrigfeit gegen ihn, ift auch in feiner ariftofratifchen Bufammenfegung ber Beseitigung von Privilegien nichts weniger als holb. Alfo foll man Reichsfrande berufen? Allein bas bieße bas Andenken Ludwigs XIV. entweihen, welcher querft bie Despotie jur Religion erhob. Unantaftbar muß, barin find bas fonigliche Saus, ber Sof und die Minifter fich einig, ber von jenem großen Monarchen aufgeftellte Grundfan bleiben "bag ein Ronig überall feinen Entschluß felber faffen muffe, weil selbst ba wo vie Einsicht ihn verlaßt, er fich auf seinen Inftinet verlaffen barf, welchen Sott in alle Menschen und vorzüglich in bie Ronige gelegt hat." Dagegen ift es ein natürliches Recht. bes Rönigs

sich mit Rathgebern eigener Bahl für bestimmte 3wede auszurüften. Schon Karl ber Große berief Rotabeln; Konig Franz ber Erste, ber die Reichsstände niemals versfammelte, berief Rotabeln, als er eines Gutachtens über ben Madriber Frieden mit dem Kaiser bedurfte, ob er an biesen auch gebunden sey. Als die Reichsstände schon ganz in Abgang gesommen waren, hat man 1626 noch Rotabeln berusen. Also Rotabeln!

Der König fand wieder ba, wo er zu Turgots Zeit geftanben hatte, bamals als er bie Sande finten ließ, aber unter wie viel nachtheiligeren Umftanden jest! Anfanas gang erstaunt baß fein Dinifter gegenmartig biefelben Reformen predige, die fein Ubermuth früher verbobnt hatte, ergab er sich doch darin, denn es wohnt ber autmuthigen Schwäche ein eigenes Bertrauen auf Die Macht ber geheimnisvollen Runfte bei, welche ihrer Deinung nach ben Lafterhaften zu Gebote ftehen. Dhne bem bofen Beifte zu trauen, verschrieb er fich ihm, nachbem Bergennes, ber mit in das Geheimniß gezogen war, fein 3a ju ben Rotabeln gesagt hatte, nicht ohne Bebenten zwar, allein es fam barauf an, ben brobenben Bibetfpruch ber Barlamente burch eine-große Autorität ju ents waffnen. Man ward über 144 Perfonen einig, natürlich meiftens Privilegirte, nur etwa ein halbes Dugend Burgerliche barunter. Wer wird nun die Privilegirten vermogen fich gegen die Privilegien zu erflaren? Calonne, ftets reich an Ausfunftsmitteln, hatte fich ein eigenes

Runftftud erbacht, um burch bie Mindergahl ber Mitalieder ibre Mehrzahl zu beberrichen. Satte er ber ungetheilten Berfammlung bie Entscheibung vertraut, fo bedurfte es minbeftens 73 miniftericller Stimmen, was feine Schwierigfeit haben fonnte. Bang anders wenn die Berfammlung, nachdem fie ihre Mittheilungen empfangen, nich nun in Sectionen gerfällte, in biefen arbeitete und abstimmte. Sieben Curien, Die man Bureaus nennt, werben gebilbet, in zweien berfelben fiben 22, in ben übrigen 20 Mitglieder. Sat bas Ministerium in vier Bureaus die Majoritat für fich, die fich mit 44 bis 46 Stimmen gewinnen läßt, fo ift ber Widerstand von 98 ober 100 Stimmen gelähmt. So gerüftet trat Calonne in Die Schranten. Am 29. December 1786 vertundigte ber Ronig feinen Willen, auf ben 29. Januar tommenben Jahres eine Bersammlung ber Rotabeln zu berufen. Allein ber Termin mußte viermal umgefest werben, weil Calonne mit seinen Borlagen noch nicht fertig war. In ber 3mi-Schenzeit farb Bergennes und Graf Montmorin trat an feine Stelle:

Als nun am 22. Februar die Eröffnung der Notabeln 1787. erfalgte, fprach ber Ronig einfache Worte von gewohntem unwichtigen Bohlwollen; um fo fünftlicher rechtfertigte ber Minifter ben Geift feiner Bermaltung, rebete von einem alten Deficit in ben Finangen, feit Jahrhunderten obwaltend, welches fich nothwendiger Beise letter Beit habe vermehren muffen. Seine Sobe ließ er unausge-

fprochen, als ber Aufgabe ber Rotabeln fremb. Diefe follten einen Abgrund ausfüllen helfen, beffen Tiefe und Umfang fie nicht ausmeffen burften. Go eingeleitet traten bie neuen Anforderungen, bis babin als ftrenges Gebeimniß vermahrt, ans Licht. In jedem ber Bureaus führte ein Bring von Geblut ben Bornt, Ergbischöfe, Bifcofe. Bergoge, Marichalle, Staatsrathe, erfte Brafibenten faßen barin. Diefen erfchien eine folche Behandlung unerträglich, und bas von einem Manne, welchem man Berschleuberungen, die in viele Millionen gingen, nachweifen fonnte. Je widerwartiger ber Debrgahl bie neue Grundsteuer war, auf ber Grundlage gleichmäßiger Belaftung, beren Billigfeit fich freilich nicht abläugnen ließ, um fo hitiger vertiefte man fich in ben Born gegen ben Unverschämten, ber folche Anfinnen ftellen burfte. Er foll bie Größe bes Schabens zeigen, ber geheilt fenn muß, und man will ben Urheber wiffen. Monfieur felbst giebt im erften Bureau hiezu ben Anftog. Bergeblich erinnert Calonne, Die porgestedte Linie burfe nicht überschritten wetben, es bleibt babei. Calonne, in allen Bureaus bebroht, that Rudfchritte, erflarte fich bereit mit einem Ausschuffe offener herauszugehen, und feche Mitglieder von jedem Bureau eröffneten bei Monfteur ihre Bufammentunfte. Als ber Finanzminifter hier ein Deficit von 112 ja 115 Millionen zugeftand und fich mit ber Behauptung bedte, icon unter Reder, ber bie Welt mit einem Uberichuffe getäuscht, babe es 48 und im Grunde 70 Millionen betragen, wollte man nun burchaus wiffen, wer von Beiden ber Betruger fen, und gang befonders hartnadig erwiesen fich bie Bralaten, beren Rubrer, ber Ergbischof von Touloufe, Lomenie be Brienne mit ihnen regelmäßig abgesonderte Berathungen pflog. Sie techneten ein Deficit von 140 Millionen heraus und nicht wenige unter ihnen sprachen von Reichsftanben, als allein berechtigt bie neue Brundfteuer, welcher man um Alles hatte entrinnen mogen; ju bewilligen. In Diefer Bedrangnig nahm Calonne seine Buflucht gur bochften Gewalt, und Ludwig verfündigte ben Bureaus, ihre Aufgabe fer nicht über ben Grund ber Steuer, sondern über ihre Korm zu berathen. hierüber ward in ber hauptstadt viel gescherzt. Roch legt feinen Suhnern bie Frage vor: Mit welcher Bruhe wollt ihr gegeffen werben? Sie barauf: Aber wir wollen gar nicht gegeffen werben. Er: 3hr verwechfelt ben Stand ber Frage; man fragt euch, mit welcher Brube ihr gegeffen werden wollt. Bu gleicher Zeit machte im zweiten Bureau, in welchem Artois prafibirte, ber Marquis Lafavette burch eine Menge von Antragen gu ichaffen, wollte bas Lotto, Die Berhaftsbriefe abgeschafft, bie Domanen beffer beauffichtigt wiffen, bamit fie weber verschleubert, noch im unpaffenbften Zeitpuncte burch Anfaufe vermehrt murben. Die Bewilligung von Steuern fnupfte er in aller Form an Reichoftande; nur fur bie Frift bis zu ihrem Busammentritte können fich nach feiner Meinung bie Rotabeln ermachtigt halten Steuern au bewilligen. Die allgemeine Stille, welche auf biefe Rebe eintrat, unterbrach ber Graf von Artois: "Wie, mein herr, Sie verlangen bie Berufung ber Generalftaaten?" - "Ja, gnabigster herr, und wo möglich noch etwas Befferes." - "Sie wollen alfo, ich foll bem Könige einberichten daß hetr von Lafavette den Antrag macht bie Generalftaaten zu berufen?" - "Ja, gnabigfter Berr." - Der Antrag fiel im Bureau, obgleich mehrfach unterftust; allein ber Unwille gegen ben Urheber aller biefer Rothen ward in bem Grade perfonlich, bag man Borschläge ablehnte, welche man aus jeder andern Sand bereitwillig angenommen hatte, ale g. B. die Aufhebung ber inneren Rolllinien, welche ichon bie letten Reichsftanbe von 1614 als ein öffentliches Unglud beflagten, beffen Beseitigung Colbert betrieben batte. Es war augenicheinlich Blan in allen biefen Berwerfungen. Auch ließ Calonne, erbittert baß fein eigenes Meffer ihn verwunde, bie Notabeln burch Brochuren angreifen, welchen ohne Mühe ber Beweis gelang bag viele biefer Ablehnungen bem Gemeinwohle widerstritten. Darüber beschwerte fich bann wieder bie Berfammlung bei bem Ronige; Diefer rebete jur Bute bei ben Gingelnen, weil er aber ber Bersammlung im Gangen groute, hielt er feinen Minifter noch feft, ale ichon bie feinspurenden Sofleute anfingen fich von ihm loszulosen. Da Calonne ben Miromenil auf einem Berfuche ihn ju fturgen betraf, erlangte er vom Ronige bag biefer entfernt und ber Barlamentsprafibent

Lamoignon an seiner Statt Siegelbewahrer ward. Ohne die Freundschaft der Königin hätte auch Breteuil seinen Plat verloren. Marie Antonie war Calonnen gram, seit er, ohne sie zu fragen, die Rotabeln eingeleitet; jest da Alles so schief ging, gewann sie Macht über ihn als einen Herab-würdiger der Krone, sie unternahm einen Hauptsturm auf den König und Miromenil hatte die Freude den Urheber seined Falles rasch nachstürzen zu sehen. Calonne ward April entlassen und als sich bald hernach eine Verschleuberung von 12 Millionen auf Börsenoperationen ohne alle Auto-risation herausstellte, nach Lothringen verwiesen. Weil aber auf den Antrag des Parlaments eine peinliche Ansklage ihm drohte, entwich er lieber nach England.

Diese Entlassung geschah viel zu spät und doch zu frühe, benn es war noch kein neuer Finanzminister gefunden. Montmorin hatte mehrmals schon an Reder erinnert, jest wagte er auf ihn zurückzukommen, rechnete vabei auf Lasmoignon und Breteuik. Aber letterer siel im Augenblicke der Entscheidung ab. An Reckers etwas selbstgefällig docirender Persönlichkeit hatte der König von jeher zu überwinden gehabt und sein vor drei Jahren erschienenes Werküber die Finanzverwaltung hatte ihn verstimmt. Es dursten diese peinlichen Wahrheiten in Frankreich nicht seil geboten oder mindestens nicht öffentlich besprochen werden und der König ließ Reckern damals bedeuten nicht mehr nach Paris zu kommen. Run aber erschien gerade in den letten Tagen wieder eine Schrift von ihm, welche seine Französische Revolution.

angefochtenen Rechnungen gegen Calonne vertheibigte. Sie traf Diefen nicht mehr im Amte, gleichwohl ward fie bochften Orte übel empfunden, ber Überläftige, ber fo gang und gar nicht begreifen wollte bag bie Babrbeit in Franfreich zu ben Regierungerechten gebore, mußte fich auf awangig Stunden von Baris entfernen. Da bas fo eben erft verfügt mar, branchte Breteuil bloß bingmmerfen, wie viel man fich burch einen Biberruf vergeben murbe, welcher geradebin bas Geständniß ber Unentbehrlichfeit biefes Blebejers enthalte. Rachdem er fich baburch Bahn gebrochen, rudte er mit feinem Candidaten bervor, welden ihm bie Ronigin ans Berg gelegt hatte. Es war Brienne, ber Ergbischof von Toulouse. "Der Mann glaubt nicht an Gott!" rief ber Ronig aus. Dagegen ward eingewandt, ber Pralat habe große Studien gemacht, fen mit Turgot, beffen Autoritat Alles galt feit er nicht mehr im Bege ftand, verbunden gewesen, im Gifer gegen bie Protestanten tomme ibm niemand gleich und er habe bei ben Rotabeln ftets bie garte Linie bes Schidlichen eingehalten. Wirflich hatte ber Erzbischof mehr ben geheimen Schurer gemacht, um fich ben Weg jur Broge nicht ju verfperren. Und er erreichte fein Biel, trat in ben Mai als Chef bes Finangrathes, fo bag ber neue Controleur Laurent de Billedeuil unter ihm ftand. Sein Erftes war ben Rotabeln jene lang ersehnten Finangrechnungen vorzulegen, Diefe machten Ubel arger; man war nicht flüger , über ben Umfang bes Deficit geworben und nicht geneigter zu neuen Stenern. 218 am Ende ber hohe Abel zu ber Enticheibung fam, ben Grunbfas ber gleichen Bertheilung anzuerfennen und wirklich in ben Bureaus dafür ben Ausschlag gab, erhoben fich aus bem Provinzialabel ungeftunte Stimmen bagegen : "Der hat gut ichenten," fprach man, "welcher vorher weiß bagihm feine Opfer mit reichlichen Binfen erfett werben. Ihr giehet Benfionen von je 60,000, wo nicht gar 160,000 Livres, und wenn 3hr gleichwohl bas Unglud habt Schulben zu machen, fließen Guch abermals Sunberttaufenbe au. Mit und Leuten aus ber Broving fieht es anders." Auch die vom Rlerus mochten von bem Grundfate ber Gleichmäßigfeit nichts wiffen, und wie vielfach auch Brienne an ben Steuern veranberte, ermäßigte, in Sachen bes Eigennunes feben auch Einfältige icharf, es blieben immer Steuern und es war ber argerliche Weg Calonne's. Ja hatte Brienne bloß burch Ersparungen und ohne bamit jemand läftig zu fallen ben Ausfall zu erganzen vermocht, er ware der rechte Mann gewesen, So aber war bas Ende boch bag man die Steuern abschlug, als zu beren Bewilligung nicht befugt. Dabei von allen Seiten Überdruß ber Sipungen, bis auf ben einen Lafavette, ber nicht mube ward fruchtlofe Antrage ju haufen, ben Reformirten geholfen wiffen wollte und fogar noch einmal die Reichoftande anregte, indem er eine Anleihe in Borfchlag brachte, welche bis zu beren Berufung ben Staatsbebarf beden follte. Um 25. Dai Entlaffung ber Rotabeln.

So fam'es nun boch barauf jurud bag man allein auf bie eigene Rraft geftutt es mit bem Barlament aufnebmen mußte. Brienne machte vorsichtig mit folden Dagregeln ben Anfang, für welche bie Rotabeln fich anegefprochen hatten, mit der Freiheit des Kornhandels im Innern, ber Ablofung ber Frohnen, ben Provinzialverfammlungen, in welchen ber britte Stand eben fo viele Mitglieber haben foll als bie beiben privilegirten aufammen und worin man nach Ropfen ftimmen wird. hierin mar ein volksfreundliches Brincip enthalten, wiewohl man ber Thatigfeit biefer Berfammlungen einen fehr beschranften Rreis abstedte, fie auch feineswegs aus freier Bahl ber Broving, fondern fo bervorgeben ließ, bag bie Regierung bie eine Salfte ber Mitglieder ernannte mit ber Bollmacht, bie andere Salfte bingugurvählen. Ale es mit ben erften Einzeichnungen beim Barlament gegludt mar, folgte bie Stempelfteuer nach, ben Beschluß sollte Die Grundfteuer machen, bem Betrage nach febr milb gestellt, aber auf ber Grundlage ber Gleichmäßigfeit. Allein fobalb es an bie Steuern fam, forbeute bas Barlament ftatt ju protocolliren Ginficht in Die öffentlichen Ginnahmen und Ausgaben, wollte auch wiffen, was aus ben jugefagten Ersparungen geworben fep. Als barauf ein Abichlag erfolgte, maßen bergleichen bem Barlament burchaus nicht auftehe, fprach ber Parlamenterath Sabathier be Cabre, gleich als pflichte er ber Regierung bei: "Wir brauchen auch feine Finanzetate, es find Ctate-generaux, die wir

brauchen," und bas Barlament gab bie Erffarung ab: bie Ration, burch Reichsftanbe vertreten, habe allein bas Recht eine batternbe Steuer zu bewilligen. Das bief eine Juli. gang neue Bahn betreten; es war ein entichiebener Sieg ber fungeren Barlamenterathe über bie alteren. Der heftigste Redner unter jenen war Duval d'Espréménil, kein Runaling mehr, er ftant in feinem funften Jahrzehnt, aber von Natur Enthuftaft. Wie ihm früher in Caglioftro und Mesmer bas Beil ber Belt erschien, fo malte ihm jest feine Phantafie, bas Bilb ber Reichoftanbe, mit bem Barlament verfnupft, vor, jene als bie machtigere aber wechselnbe Erscheinung, biefes als eine Darftellung ber Reichoftande im verjungten Mafftabe, aber bleibend. Die Sache ließ fich hören und konnte auch benjenigen jungeren Rathen, die fonft mehr in nordamerifanischen Ibeen lebten, wie Duport, zusagen. Auf die milben Warnungen bes Königs antwortete bas Parlament mit gesteigertem Selbstgefühl, fprach jest unbedingt die Nothwendigfeit von Reichsftanden, infofern Steuern irgend einer Art begehrt wurden, aus. So war benn alle auf die Rotabeln gesette hoffnung gescheitert, ein Lit de justice mußte aug. c. aushelfen, allein bas Parlament protestirte fcon vor bemfelben gegen feine Ergebniffe, in ber Situng tonten aus bem Munde bes erften Prafibenten bem Könige bie herben Worte entgegen, Die Steuern maren unter feiner Regierung um 200 Millionen vermehrt und ber Berfaffungsgrundfat ber frangofischen Monarchie baß bie Steuern von

benen bewilligt wurden, welche fie bezahlten, werbe misachtet; und nach ber Sigung protestirte man abermals gegen bie erzwungene Ginzeichnung ber Steuerebicte. Die jungen Rathe, burch ben Beifall ber Barifer beraufcht, überboten fich einander. Die Königin war in Diesen Zagen in ihrem Barf von St. Cloud nicht vor Beleibigungen ficher, man hielt fie gurud von Baris, bamit fie ben Buruf: "Madame Deficit" nicht bore. 218 bas Barlament bie Steueredicte für nichtig und erschlichen erflarte, aum britten Male Reichsftande forbernd, fab man ben b'Esprémenil von ber vor bem Balafte harrenden Menge mit Jubel empfangen, in feinen Bagen getragen. bie Rachricht erhielt bas Barlament Befehl feinen Balaft in ber Cité und die Sauptstadt fofort zu raumen, feine Amteverrichtungen in Tropes fortzuseben. Den Rudichlag barauf gaben ber Rechnungshof und bas Obersteuercolle= gium, indem beide nun ebenfalls gegen bie auch ihnen abgezwungene Brotocollirung protestirten, ebenfalle Reicheftanbe begehrend, baneben bie Rudberufung bes Barlaments an ben gewohnten Drt feiner Thatigfeit. Aber bie wogende Menge jog bie Standhaftigfeit bes Dberfteuerhofes in Zweifel, fie brang in ben Juftipalaft, wo biefes hohe Collegium neben bem Parlamente refibirte, erbrach die Thuren, ließ nicht eher ab, bis ihr das Protocoll vorgezeigt war.

Bahrend so bie Schwierigkeiten ber Zeit zu brobenben Gefahren heranwuchsen, sah man bie Königin regelmäßig

in bem Ministerrathe in bes Konigs Bimmer und aus gllen Rraften für Brienne's Dagregeln thatig. Gines Tages als ffe bahin auf bem Wege war, horte fie unbemerkt bie Borte eines Mufifers ber Rapelle: ,,eine Konigin, bie ihre Bflicht fennt, bleibt in ihren Bimmern und ftrict Kilet;" allein fie nannte bereits ihr ungludliches Geschick, was ihre Luft und ihr Stoly war, Die Ginmischung in Staatssachen. Durch ben Ginflug ber Königin flieg Brienne, ber ein öffentliches Zeichen bes allerhöchften Bertrauens begehrte, gerade jest jum Bremierminifter. Daburch beleidigt traten Segur und be Caftries jurud, und Brienne beforberte feinen verbienftlofen Bruber gum Rriegeminifter, bas Seewefen erhielt Graf La Lugerne, ber freilich gerabe in Domingo fich befand, und bas zu einer Beit ba ein Rrieg nicht unwahrscheinlich war. Damals inzwischen ward Solland ben preußischen Baffen preisgegeben, welche bie Leiben bes Erbstatthalters, bes Schwagers Friedrich Wilhelms II., ju rachen tamen. Aber Biele in Franfreich waren ber Meinung, Reder an ber Spipe ber Kinangen und eine fraftige Rriegebemonftration burch versammelte 20,000 Mann, als beren Unführer man Lafavette nannte, wurden bas fcwantenbe Anfehn ber Krone im rechten Augenblide wieder befeftigt baben.

Unterbeffen traf bas Parlament an seinem Berbannungsorte vergebliche Anstalten zur Fortsetzung seiner Umtsgeschäfte, benn kein Abvocat erschien. Um so häufiger trafen Deputationen ber Untergerichte ein, welche ihm Bludwuniche zu feinem ehrenvollen Disgeschide brachten. Um fo eifriger auch wiederholte bas Barlament feinen Antrag auf Reichsftanbe, Diefes Dal mit bem Infatte baß Die Monarchie Befahr laufe in eine Despotie überzugeben. wenn bas Schicfial ber Berfonen burch Berhaftsbriefe. Das bes Gigenthums burch Throngerichte entschieden und ber Lauf ber Berechtigfeit burch Berfepungen gehemmt werbe. Und nicht lange fo folos fich biefen Sauptichaufpielern ber laute Chorus ber übrigen Barlamente an. Überall ertont bas Berlangen nach Reichsftanben. Jest aber lenfte Brienne in einen Ausweg ein. 3hm blieb nicht unbefannt bag bie Ditglieber bes Barlamente fich in Eropes febr unbehaglich fühlten, bierauf baute er einen Bergleich. Die Regierung nahm die im Throngericht eingezeichneten Cbicte gurud und erhielt bafur ben zweiten Amangiaften in alter Korm bewilligt. Go verglichen fich Regierung und Barlament, beibe auf Roften ihrer Grundfate. Den Finangen war für eine turge Frift ausgeholfen, ben Barlamenterathen bluhten die Freuden ber Sauptstadt wieber, aber die Selbstachtung, an ber Burgel verlett, wächst sobald nicht wieder nach.

Um endlich für die Dauer Rath zu schaffen, erfand Brienne einen Hauptstreich, der ihm zugleich die öffentliche Meinung wieder gewinnen und die Schapfammer füllen soll. Der König wird die Zusage geben binnen fünf Jahren Reichsftande zu berufen; sie sollen sich mit den

nethieffibigen Berbefferungen beschäftigen. Ilm aber gu den Gibe Miles hinlanglich vorbereiten gu fonnen, muß in ber Zwifchenzeit fur bie Staatsbedurfniffe geforgt fenn. Das Achteht burch eine Anleihe von 420 Millionen .. in fünf Jahren gahlbar. Man wird im erften Jahre 120 Millionen brauchen gur Dedung bes Deficit, in jebem nachften ftufenweise weniget, im fünften wird man mit beren 60 reichen und biefe wegen bes wiederbefeftigten Credits ju fehr niedrigen Binfen erwerben fonnen. Ronig und Ronigin fich wegen ber Reichsftanbe Sorge machten, fehlte es an leichtfertigen Troftspruchen nicht: "Kunf Jahre find eine lange Beit. Gind inzwischen die nöthigen Berbefferungen im Innern gemacht, fo hat man freie Sand die Reichoftande auch nicht zu berufen, insofern fie bann feinen 3med mehr haben, ober auch fte gu berufen als ein Schausviel ohne Wirflichfeit, sobald nur bie Leidenschaften beruhigt find."

Auf den 19. Rovember ließ der König eine königliche Situng (séance royale) im Parlament ausagen. Eine solche war in der äußeren Erscheinung dem Throngerichte verwandt. In beiden sah man den König unter dem Thronhimmel auf einem Kiffen stend, zwei Seitentissen ftüben seine Ellenbogen, ein viertes seinen Rücken, ein fünstes unten die Füße; allein im Throngericht ging der Kanzler umher und sammelte die Stimmen der einzelnen Mitglieder ein, und zwar gegen das sonstige Herkommen zuerst bei den Bars, den geborenen und den ernannten,

bann erft bei ben Brafibenten mit ber Morferhaube, ben geiftlichen Rathen und fo weiter, die Befragten aber gaben ihre Meinung mit leifer Stimme in bemuthiger Beife ab, worauf ber Ronig bann vom Riffen (lit) her feinen unumidrantten Willen verfündigte und bie Ginzeichnung befahl. In ber foniglichen Sigung bagegen ertheilte ber Ronia bie Erlaubnis laut abzustimmen und bie Debrzahl ber Stimmen gab die Entscheibung. Run batte Brienne fich einer gunftigen, wenn auch nicht glanzenden Dehr= heit jum Boraus verfichert und Alles versprach einen gun= ftigen Ansgang, wenn nicht ber Siegelbewahrer Lamoignon gemefen mare. 3mar gaben einige Sape in bes Ronige Rebe Anftog, welche ben ungeftumen Bittftellern um Reichoftanbe eine verbedte Weisung ertheilten. "Ge ift nicht nothig gewesen mich um eine Berfammlung ber Rotabeln anzugehen; ich werbe niemals fürchten mich mitten unter meinen Unterthanen ju befinden. Gin Konig von Frankreich fühlt sich nie wohler als umgeben von ihrer Liebe und Treue. Aber mir allein gebührt es über ben Rupen und die Nothwendigfeit folder Versammlungen zu artheilen und ich werde niemals bulben baß man zudringlich von mir begehrt, was man von meiner Ginficht und Liebe für mein Bolf erwarten muß, beffen Bohl und Behe unauflöslich mit bem meinen verbunden ift." Aber Lampigfton hatte beschloffen ein Ubriges zu thun. Altgläubiger ber Unumschränftheit hielt er in Ginverftandniß mit ber Rönigin fur nöthig, gerabe an biefem Tage

ber wachsenben Freigeifterei gegenüber ein politisches Glaubensbefenninig aufantellen. Rachbem er also in here tommlicher Entwidelung ber furgen Rebe bes Ronigs einige Ersparniffe aufgezählt, aber zugleich bemerkt bat bag biefe aus mehreren Grunden ihre volle Wirtfamfeit erft im Berlaufe ber nachften funf Sahre wurden entfalten fonnen, verfündigt er ben Willen bes Mongreben bie erbetenen Generalstaaten nach funf Jahren ju berufen, nur baß biefe nie etwas mehr als Rathaeber ber Krone, als ein erweiterter Staatsrath bebeuten fonnten; benn fo verlange es bie ihm von Gott verliebene Sobeit, beren Rechte ungeschmälert ju erhalten er ber Ration, seinen Rachfolgern und fich felber fculbig. "Dem Könige allein gehort die souverane Gewalt in seinem Konigreiche, er ift in Sinsicht auf ihre Ausübung Gott allein verantwortlich. Rraft biefer souveranen Gewalt gehört ihm die Gesetgebung, unabhangig und ungetheilt." Gaben nun auch bie Burbentrager und Mitglieder ber großen Rammer und überhaupt die alteren Rathe ihre laute Beiftimmung gu ber Einzeichnung, und fah man ichon wohin die Mehr: heit fich neige, so ließen fich boch andere Mitglieder nicht abhalten nur einen Theil ber Anleibe zu genehmigen und bie Bitte um eine frühere Ginberufung ber Reichoftanbe bringend auszusprechen. Auch mußte ber Bremierminifter ziemlich beutlich vernehmen daß man ihm den Blan wohl gutraue mit ber foniglichen Berheißung ber Reichsftande ein leeres Gautelfpiel zu treiben, und feinen Untergebenen

ben bamaligen Generalcontroleur Lambert trafen berb bie Borte: "Seit acht Monaten find Sie ber vierte Generalcontroleur, und Sie machen einen Blan, ber funf Sahre brancht, um in Erfüllung ju geben?" D'Espremenil fprach wohl zwei Stunden lang mit jener inneren Bemeaung, bie ben Redner macht, bat in fonft bescheibenen Ausbruden um bie Berufung ber Reichoftanbe auf 1789. Die Sigung wollte nicht enden; jebe halbe Stunde gingen Boten an bie Ronigin nach Berfailles, bie wegen bes Gelingens ihres Bertes boch in großen Sorgen ftanb. Die Abstimmung hatte fieben Stunden gebauert, ber erfte Brafibent hatte bie Stimmen gefammelt und erwartete nun ben Befehl bes Königs fie ju gablen, um bemnachft bie Anleihe als Ergebniß der Stimmenmehrheit zur Ginzeichnung zu bringen. Bu allgemeiner Überraschung aber näherte ber Siegelbewahrer fich bem Throne und empfing ben Befehl bes Ronigs, Die Einzeichnung zu verfündigen. Da erwachte alle Reizbarfeit ber Magiftrate, beren Mehr= gahl ihren guten Billen fo schlimm gelohnt fah, und ein Pring vom Beblut, ber Bergog von Orleans erhub fich nach einiger Bogerung. Diefer Berr, ber feit zwei Jahren in Rang und Reichthum feines verftorbenen Baters eingetreten war, ftanb bis bahin bei ben Barifern in übelm Ansehn. Man vergab ihm nicht bag er im Garten feines Balais-Royal bie iconen ichattigen Baumgange hatte umhauen laffen und ihn mit Gallerien umzogen, für beren Benutung zu Raufgeschäften und manchem nicht gerade ehrenhaften Erweth er ungeheure Summen erhob. Die entstellende Spur feiner Ausschweifungen und eine tiefe fittliche Abspannung las man auf seinem sonft wohlgestalten-Gesichte. Seit er ber Königin burch ungiemliche Bewerbungen miefiel, feit er bie Stelle eines Grogabmirale nicht erhielt, weil fein Muth im letten Seefriege zweifelhaft erschien, war er mit bem Sofe zerfallen. iprach nicht ohne Berwirrung: "Sire, ich erlaube mir Die Frage, ob die heutige Situng ein lit de justice ift?" Worauf ber König: "Sie ist eine fonigliche Situng." - "Go bitte ich um die Erlaubniß," fuhr ber Bergog fort, "bie Erflärung niederlegen ju durfen bag ich biefe Form ber Einzeichnung als ungefestlich betrachte; man muß, um das Barlament der Berantwortlichfeit ju überheben, hinzufügen, fie fen auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs geschehen." - ,,Die Ginzeichnung ift gesetlich," erwiderte ber Ronig, "weil ich die Meinung Aller vernommen habe."

Als der König den Saal verlassen hatte, brach die Bewegung der Gemüther frei hervor. Man umgab den Herzog, sagte ihm Dank. Unter denen die zum Frieden riethen, erblickte man Malesherbes, der kürzlich durch seinen Berwandten den Siegelbewahrer wieder in das Conseil gekommen war. Ihm lag es ganz besonders am Herzen daß ein zweites, in derselben Situng verlesenes Edict, für welches auch Breteuil großen Eiser bezeigte, nicht über der allgemeinen Spaltung zu Grunde gehe.

Dieses betraf die Reformirten, ihre endliche Biebereinssehung in einen geringen Theil ihrer seit so lange verlorenen bürgerlichen Rechte, nicht als ob sie wieder Zutritt zu bürgerlichen Amtern erhalten sollten, nur daß ihre Ehen, Geburten und Todesfälle fünstig der gesehlichen Anerkennung und Bezeugung nicht entbehrten. Das Parslament ließ sich nicht aufhalten; es sagte sich in dersselben Situng von jedem Antheile an der Einzeichnung des Anleiheedicts aus dem Grunde los, weil die Stimmen nicht gezählt wären.

Tage barauf verwies ber Konig ben Bergog von Drleans auf eines feiner Landguter, ließ zwei Barlamenterathe, Sabathier und Freteau auf die hierischen Inseln bringen. Das Barlament warb nach Berfailles befchieben und sein Brotest bort aus bem Brotocoll ausgemerzt; und baß man fich ja nicht unterftebe ibn wiederherauftellen! Doch verfichert ber König jugleich, fein Wort wegen ber Reichsstände, spätestens auf das Jahr 1791, werde ihm heilig fenn. Damit niemand bezweifeln tonne, auf welcher Seite Die gute Sache fen, ward Brienne mit bem Erzbisthum Gens, weit reicher als fein bisheriges, ber nicht minder habfuchtige Lamoignon mit einem großen Beldge= fchenke belohnt. Das Parlament beschränfte fich auf einen 1788. Befdluß gegen bie Berhaftebriefe, gang im Allgemeinen, 3an. 4. als ftreitend mit bem Staats- und bem Raturrechte. Allein auch diese fleine Genugthuung ward ihm aus seinem Brotocoll gestrichen. Aber es fam wieder und machte nun auf

jene brei Martyrer für die gemeinschaftliche Sache die lebendige Anwendung. Auch die übrigen Parlamente stimmten ein. Und die Sprache dieser Borstellungen tonte immer gehässiger; selbst auf die Königin, daß die Erbittezung gegen den Herzog von Orleans allein von ihr auszgehe, ward hingedeutet. Das Edict wegen der Reforzmirten ließ man sich gefallen, obgleich es Widerspruch sand, besonders von Seiten d'Espréménil's, der nur 3an. 19. eine seeligmachende Kirche kannte.

Die Berlegenheit bes Bremierminiftere flieg, benn bie Anleihen, mit bem Widerspruche bes Barlaments behaftet, hatten feinen Fortgang, und als man Diene machte Die Zwanzigsten nach bem neuen Grundsate ber Gleichmäßigfeit gewinnreicher ju erheben, ftraubten fich bie Provingen; mehrere berfelben wollten auch von ben nenen Provinzialversammlungen burchaus nichts wiffen. Allein Die Noth ift Die Mutter ber Erfindungen. Brienne fette fich mit feinem juriftischen Freunde Lamoignon gufammen, beibe bedten ben Blan aus ben Knoten zu burchhauen, in Maupeon's Art einen Streich gegen die Barlamente zu führen. Es war um bie Beit, ba an fernen Ruften ber Beltumfegler Lapenroufe und feine Gefährten ju Grunde gingen, an beren Unternehmung Ronig Ludwig icone Soffnungen gefnüpft batte. Als Die traurigen Bermuthungen fich allmablig jur Gewißheit fteigerten; fprach ber Rönig: "Ich wußte es schon daß ich nicht gludlich bin."

Eine Zeitlang herrichte von Dben ber eine rathfethafte

unheimliche Stille. Es konnte nicht Unthätigkeit sehn, da bie Berlegenheiten der Schapkammer wuchsen. Die Ahnbung daß große Dinge im Werke wären ging durch ganz Frankreich, wie viel spannender durch die Hauptstadt! Hier wußte man daß in Versailles eine militärisch umsstellte Druckerpresse arbeite; keiner der Arbeiter durste aus dem Gebäude. Militärische Borsichtsaustalten waren in allen Provinzen genommen. Was eigentlich beabstchtigt werde blieb innerhalb des engen Kreises der Eingeweihzten, dennoch sprach sich allerlei herum und für die Parlamente ward in den entserntesten Enden von Frankreich gefürchtet. Es kam Alles darauf an, vor dem vielleicht tödtzlichen Schlage noch einmal die Stimme zu erheben.

König Ludwig hatte vierzehn Jahre regiert, als am 3. Mai 1788 b'Espréménil feine Collegen aufforderte folgende Erklärung zu genehmigen:

"Das Parlament ift burch offenkundige Thatsachen und ben Busammenhang sattsam bekannter Umftande bavon unterrichtet baß ein Schlag die Nation treffen soll, bessen nachstes Ziel die Magistratur ift.

In Erwägung nun daß die Unternehmungen ber Minifter gegen die Magistratur augenscheinlich ihren Grund barin haben daß der Hof sich zwei unseligen Auflagen widersett, sich für incompetent in Steuersachen erklärt, die Berufung der Generalstaaten beantragt und die perfonliche Freiheit der Burger in Schut genommen hat;

Daß die gedachten Unternehmungen folglich feinen andern Zwed haben können, als mit Umgehung, wenn

es möglich ift, ber Reichsftanbe zu ben alten Berichleuberungen gurudgufehren und zu biefem 3mede Mittel anzuwenden, welche bas Barlament zum Widerftande auffordern mußten, ba es feine Bflicht ift, mit unerschütterlicher Standhaftigfeit alle Blane, welche Die Rechte und Berpflichtungen ber Nation gefährben, au befampfen, geftust auf bem Unfehn ber Gefete, bem Worte bes Königs, bem öffentlichen Glauben und ber Bestimmung ber öffentlichen Abgaben;

In Erwägung endlich bag bas Suftem bes einzigen Willens, welches fich in ben verschiedenen unserm Berrn und Ronige abgewonnenen Antworten flärlich barftellt, den traurigen Plan ber Minifter Die Grundlagen ber Monarchie zu vernichten aufbedt, gegen welden ber Nation feine andere Sulfe bleibt ale eine form= liche Erflärung bes Barlaments über bie Grundfage, qu beren Bahrung es verpflichtet ift und bie Gefinnungen. ju welchen es fich immerdar bekennen wird:

Erflärt bas Barlament bag Kranfreich eine Monarchie ift, welche vom Ronige nach Gefeten regiert wird;

Daß einige unter Diefen Befeten Grundgefete find. welche umfaffen und heiligen

bas Recht bes regierenben Saufes jum Throne, von Mann ju Mann in Folge ber Erftgeburt, mit Ausschließung ber Töchter und ihrer Abtommlinge;

bas Recht ber Nation Die Steuern burch ihre vorschriftsmäßig einberufenen und ausammengesesten Generalftaaten frei zu bewilligen;

das rechtliche Serkommen und die Capitulationen ber Provinzen;

bie Unentsegbarfeit ber Magiftrate;

das Recht der höchsten Gerichtshöfe in jeder Proving die Befehle des Königs in Sinsicht auf ihre Urfundlicheit zu untersuchen und nur in dem Falle einzutragen, wenn sie den Verfassungsordnungen der Provinz und den Grundgeschen des Staates entsprechen;

bas Recht jebes Burgers in keinem Falle vor andere Richter gestellt zu werden als seine naturlichen, bas beißt biejenigen welche bas Geset ihm anweist;

endlich das Necht, ohne welches alle anderen nichtig find, auf Niemandes Befehl, wer es auch fen, anders verhaftet werden zu burfen als um ohne Verzug in die Hande der competenten Richter übetzugehen;

Protestirt besagtes Barlament gegen jeden Angriff, ber auf die oben ausgesprochenen Grundsage gemacht werden konnte;

Erflärt einstimmig bag es von benselben in feinem Kalle abweichen fonne; baß biefe Grundfage, welche fammtlich auf gleich festem Grunde fteben, alle Mitalieder bes Barlaments verpflichten und in ihrem Gide beariffen find; daß folglich feines feiner Mitglieder bas Recht und bie Absicht hat die geringste Reuerung in biefer Sinficht burch fein Benehmen gut ju heißen, noch in irgend einer anderen Behorde als in Diefem Barlament, zusammengesett aus benfelben Bersonen und mit benfelben Rechten befleibet, Blat ju nehmen; und für ben Fall bag bie Gewalt burch Berfprengung bes Barlamente baffelbe außer Stand feben follte bie im gegenwartigen Befdluffe enthaltenen Grundfage felbft gu vertheidigen, erflart besagtes Parlament bag es biefelben von jest an ale ein unverletliches Pfand nieberlegt in die Sande bes Ronigs, feiner erhabenen Familie, ber Bars bes Reiches, ber Generalftaaten, und eines jeden der fep's versammelten ober getrennsten Stände, welche die Nation ausmachen."

Alle Mitglieber traten einstimmig bei und vollzogen die unverzügliche Bersendung dieser Erklärung in alle Bezirke ihres weitläuftigen Gerichtssprengels. Schon den Tag vorher sprach sich das Parlament zu Pau und am 5ten das zu Rennes, durch dieselben allgemeinen Besürchztungen bestimmt, ebenfalls verwahrend aus. Um so wezniger Grund den Berbreitungen zu glauben daß d'Esprézmenis durch Bestechung eines Druckers oder seiner Frau in den Besitz der Edicte gelangt sey, was mit der schristlichen, Erklärung im Widerspruch stände und er selber stets gezläugnet hat.

Gleich am nächsten Morgen cassitete ber König bie Erklärung nebst einem etwas früher gesasten Beschlusse gegen
die Erhebung bes Zwanzigsten nach neuen Grundsähen,
bessen Urheber ein junger Rath Goislard be Monsabert
war. Gegen ihn und d'Espréménil erging ein Berhaftsbeschl, allein es gelang ihnen sich in ihren Palast zu retten. Auf die Rachricht versammelt sich das Parlament,
beschließt eine Deputation an das Hossager. Diese aber
bleibt ohne Erfolg; denn der Hos benust eine in der Eile
unterlassene Förmlichkeit der Anmelbung, um sie zurückzuweisen. Mittlerweile sieht man den Palast von Truppen
umstellt; es ist Mitternacht, da tritt ein Garbeossicier als

Uberbringer foniglicher Befehle ein, verlieft feine Bollmacht:

"Ich befehle bem Herrn Marquis d'Agoult fich unverzüglich zu bem Balaft zu begeben, an der Spite von sechs Compagnien meines Garderegiments, sich aller Ausgänge zu bemächtigen und die Herren Duval d'Espréménil und Goislard de Monsabert in der großen Kammer oder wo es sonst seyn mag, gefangen zu nehmen und sie in die Hände der Beamten der Bogtei des Palastes, die mit meinen Besehlen verzsehen sind, abzuliesern.

Bezeichnet Lubwig."

Aber ber Officier kannte jene Manner, die er wegführen sollte, nicht von Person. Auf seine Rachfrage tonte
ihm der Ruf entgegen: "Wir sind alle d'Espreménil und
Monsabert." Da zog er sich zurück und erschien erst am
andern Morgen um eilf Uhr wieder vor der Versammlung,
die ihre Sitzung keinen Augenblick unterbrochen hatte, dieses Wal begleitet von einem Unterbeamten, der sämmtliche Mitglieder kennen mußte. Dennoch wagte dieser zu
erklären, er sehe die beiden Herren nicht. Run aber
machte d'Espréménil dem Austritte ein Ende, gab sich
zu erkennen, stand auf, protestirte und nahm mit der Ermahnung die öffentliche Sache nicht zu verlassen von seinen Amtsbrüdern Abschied. Ebenso Goislard. Beide verließen die Insel des Palastes, um in weitentsernte Hastorte abzusahren, dieser nach dem Lyonner Kort Vierre en

Cize, jener auf die Insel St. Marguerite an der Kufte ber Provence, wo ehemals die eiserne Maste rathselhaften Andenkens in dem festen Schlosse verwahrt warb.

Als nach aufgehobener breißigstundiger Sigung die Mitglieder den Palast verließen, wurden hinter ihnen die Pforten verschlossen und blieben mit Wachen besetzt.

Die fo ichweigsam vorbereiteten Ebicte enthielten Butes und Schlimmes, aber nichts was geeignet war bie Bahrung ber Bemuther ju beschwichtigen. Die Berificirung und Eintragung ber Gefete wird ben Parlamenten bes Königreichs ganz entzogen und einer cour plenière (ein Bort, welches niemand recht verftand) übertragen, beffen Rern bie Bringen von Geblut, als geborene Bars, bie übrigen Bare und bie Mitglieder ber großen Rammer bes parifer Barlaments bilben werben; bazu aber fommt ein Busat von einer Bahl von vornehmen an ben Sof gefnupften Berren, beren Intereffe icon einer gefährlichen Selbständigfeit bas Begengewicht halten wird. Dhne flare Entscheidung blieb die Frage, ob ein Ginspruch ber cour plenière hindernde Macht habe, eben so eine andere, ob fünftig Reichoftanbe über jedwebe neue Steuer berathen ober vollends entscheiben sollen. So viel erfährt man : In bringenden Fällen ift die cour plenière verpflichtet die Steuern vorläufig einzuzeichnen, bis bag bie Reichsftanbe zusammenkommen, auch behält fich ber König die Dacht bevor folche Anleihen ju machen, welche feine neue Steuern nach fich gieben. Bas mogen bas nur aber für

seltsame Anleihen seyn? und wer entscheibet ob ber Kall fo bringend ift? Bor Allem jeboch: Wie fonnten bie beiben Blanschmiede hoffen bie große Rammer für ihre Reuerung au gewinnen, ba fie au gleicher Beit Die Gerichtebarfeit sammtlicher Barlamente burch 47 gang neu zu errichtende Mittelgerichte beschnitten? Diese, Dberamter genannt, follen über alle burgerliche Streitigkeiten, welche nicht über 20,000 Livres hinausgehen, erfennen, in peinlichen Sachen aber überall, wo weber Beiftliche noch Ebelleute bie Angeflagten find. Und bas hieß nun vollends bem britten Stande ins Auge schlagen! In biefem Geleite misfielen felbst manche unläugbare Berbefferungen, als 2. B. bie wirflich langft nothigen Mittelgerichte, amifchen Barlament und Untergericht (Amt) ftehend, Die Befeitigung einer Menge von Ausnahmegerichten, ferner bag bie Folter, icon feit acht Jahren im Broceffe abgeschafft, fortan auch nicht mehr vor ber hinrichtung, jum 3mede ber Entbedung von Mitschuldigen, in Anwendung fommen barf.

Um nun aber für diese Neuerungen einen gesetslichen Eintritt ins Leben zu gewinnen, mußte abermals ein lit Mai 8. de justice daran, dieses Mal zu Versailles früh Morgens neun Uhr gehalten. Die Rede des Königs begann mit den Sturm drohenden Worten: "Es giebt keine Aussschweifung, welcher sich mein Parlament von Paris nicht seit einem Jahre überlassen hätte." Der Übergang zur Hauptsache mit den Worten: "Ein großer Staat bedarf

einen einzigen König" (Wären benn für einen fleinen mehrere Ronige noth?), "ein einziges Gefet, eine einzige Ginregiftrirung," tonnte gerabe nicht für geiftreich gelten. In der gern vernommenen Außerung "daß die états-genéraux nicht nur bas eine Mal, fondern jedes Mal, wenn Die Bedürfnisse bes Staates es erfordern, versammelt werden follen," war doch noch immer nicht beren regelmäßige Biederfehr enthalten. Als nun bie Ginzeichnung nicht ohne Widerspruch abgezwungen mar, protestirten alle Mitglieder bes Parlaments gleich nach ber Sigung von einem versailler Gafthofe aus, und die von ber erften Rammer weigerten fich in die cour plenière ju treten. Ihre Beharrlichkeit ward nicht wenig burch bie Rachrichten aus ben Brovingen bestärft. Die Mehrgahl ber bretagnischen Ebelleute unterzeichnete eine Erflarung, in welcher fie einen jeden für ehrlos erflaren, ber eine Stelle in ber neuen Ordnung ber Dinge annahme; und fie glaubten hiemit noch nicht genug gethan zu haben. Man faßte eine Anflage ber Minister ab und schidte zwölf Abgeordnete, um folche bem Ronige ju überreichen. Diese nun fanden ihr Unterfommen in der Baftille. Sogleich aber reifte eine ameite noch zahlreichere Deputation ab, um ihre Losiaffung ju verlangen; ber Intendant ber Proving, Bertrand be Molleville, Anfange übereifrig in bee Ronige Dienft, fah fich jur Flucht genothigt. Es fchien hier eine blutige Entscheidung bevorzustehen, und fast nicht minder aufregend wirften die Berathungen ber ergrimmten bretagner

Deputirten in ber hauptstadt, an welchen außer allen in Baris gerabe anwesenben Ebelleuten aus ber Bretagne and viele andere Ablige theilnahmen, und nicht bloß als Buhörer, auch als Mitunterzeichner. Durch Diefen Disgriff verlor Lafavette fein Commando,. Andere bußten ihre Benfionen, ihre Sofamter ein. In ber Bretagne mußte ein Regiment aufgeloft werben, weil bie Officiere fich weigerten ihren Befehlshabern zu gehorchen. Auch in ber Provence, im Languedoc und im Rouffillon zeigten fich ernsthafte Bewegungen, nirgend aber gefährlicher als Als hier ber unvorsichtige Gouverneur im Dauphiné. Berhaftsbriefe gegen die Parlamentsglieder anwandte, brachte ihn ein Aufstand in Grenoble bald in die Lage baß er ben Beiftand feiner Gefangenen für bie eigene Rettung anrufen mußte. Die Truppen bewiesen fich auch hier lau, mander Officier gab bedenfliche Erflärungen. Um Ende nahmen einige Manner von Gewicht, gleich bedacht ber Anarchie zu steuern wie ben Rampf gegen bie Minister nicht aufzugeben, fich bes Gemeinwesens an, ftellten auf eigene Berantwortlichkeit bie Brovinzialftande bes Dauphine wieder ber, welche feit 1628 nicht aufammengefommen waren. Gin noch junger Mann von ernfter Bilbung, ber fonigliche Richter in Grenoble, Mounier, trat an Die Spite biefer ftanbischen Schöpfung, welche ohne Erlaubniß ber Regierung gestaltet, faum von ihr gebulbet, bennoch die garte Granze des Gehorfams einzuhalten bemuht Mug. mar. Schließlich aber gerieth man boch babin bag man

vor Allem auf Reichsstänbe antrug. Man konnte sich in diesem Betracht nicht der Boreiligkeit anklagen. Einige Monate früher ward der Klerus vom Premierminister verssammelt (es war seine lette Bersammlung im altkönigslichen Frankreich) und um eine Beihülfe von 1,800,000 Livres für dieses Jahr und um eben so viel für das nächste angesprochen; die Beihülfe schlug er ab und stimmte in den allgemeinen Wunsch nach Reichsständen ein.

Juni 15.

Um diese Zeit reichte Malesherbes eine Denkschrift ein, bat die Unruhen nicht für unbedeutend zu halten, das habe der Londner Hof gethan den Amerikanern gegenüber, der Kaiser eben so in seinen Riederlanden, und beide haben sich getäuscht. Seine Hoffnung ist nicht auf historische Stände gerichtet, nach deren Zusammensehung Brienne in den Archiven forschen läßt und die Schriftstellerwelt sogar einladet sich über diesen Gegenstand zu verschreiten, Malesherbes verlangt Stände, die das Leben, wie es wirklich vorliegt, abbilden; er glaubt sie in freigewählten Grundbesitzern zu erkennen. Auf diese gestüßt, meint er, könne man den Parlamenten getrost entgegentreten. Las der König diese Denkschrift? Er schien sich um diese Zeit der Regierungsangelegenheiten gestissentlich zu entschlagen; er jagte.

Brienne hatte feinen Borrath von Finangfünften erschöpft; noch einmal versuchte er die Sprödigkeit der öffentlichen Meinung zu überwinden, indem er feine cour plenière bis zu der Bersammlung ber Reichsftände ver-

tagte, biefe aber ichon auf ben erften Dai bes nachften Mug. 8. Jahres ankundigte. Darüber freute man fich, aber es lag ju fehr bas Befenntniß feiner Finanzverlegenheiten barin, ale bag man Dankbarkeit empfunden hatte. Richt junachft bas Bolt, Die Regierung bedurfte ber Reicheftanbe. Wirklich griff Brienne in ben letten Bochen au ben Mitteln ber Berameiflung. Schon maren öffentliche Bahlungen angefündigt, die theilmeise in Bapiergeld, in Schapfammerscheinen geschehen follten, man fürchtete einen Eingriff in Die Barfchaften ber Discontocaffe, als Brienne an Reder Die Frage richtete, ob er fein Generalcontroleur werden wolle. Reder war flug genug nicht unter ein Dach zu treten, welches mit bem Ginfturg brohte. Als fein Rein eintraf, fpielte Brienne ben Großmuthigen, Aug, 25. nahm feine Entlaffung und ward mit dem Cardinalshute, mit reichen Svenden aller Urt und burch bie Thranen ber Konigin für ben Berluft feiner Dacht entschädigt. Richt lange, fo wurden die verhaften Edicte aufgehoben und . Die Parlamente ihrem alten Geschäftsfreise gurudgegeben. Auch Lamoignon schied trauernd und mit vielem Gelbe getröftet vom Amte. Sein Nachfolger ward Barentin.

Allgemeiner ausschweisenber Jubel erscholl als man von dem Falle des Erzbischofs vernahm und daß Recker mit freier Hand in die Finanzen trete. Die Zufunst Frankzeichs beruhte von nun an hauptsächlich darauf, ob Recker zur Klarheit darüber gelangte daß die Reichsstände unendelich viel mehr bedeuteten als der Drang der Finanzen.

3 weites Budy.

Das neue Frankreich und sein Konigthum.

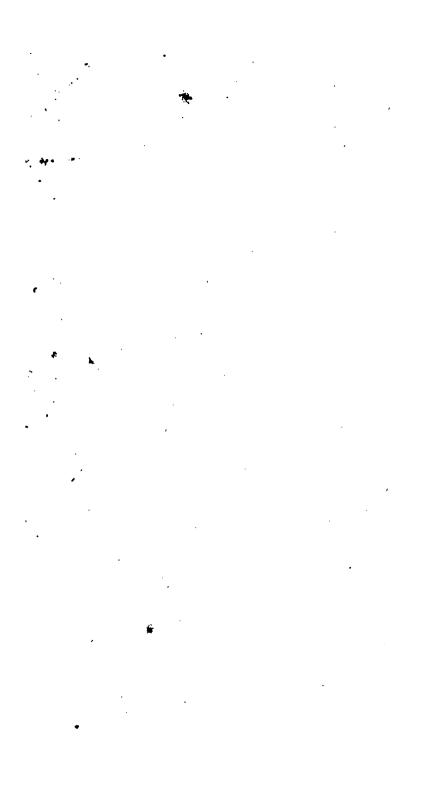

## 1. Die Form ber Reichsstände.

So lange bie unumschränfte Berrschaft bauert ift ber Staat ein mythologisches Wesen; Alles fommt barauf an den Mythus festzuhalten daß Macht und Beisheit, unauflöslich verschlungen, auf bemfelben Throne figen, ohne fich einander ju verdrängen. Sobald aber regelmäßig wieberfehrende Ständeversammlungen berufen werben, nimmt bas Wiffen vom Staate feinen Anfang. Es ift nun von Dben her anerfannt bag ber Inhaber ber Macht ungenugend berathen fenn fonne. Gine Lude im Staatswefen ift zugestanden, welche durch Einsicht aus dem Bolfe her ergangt werben foll. Aber jebe Ginficht ift Macht, aus Bielen und Erlefenen rebend große Macht. Darum werben Reichsftande, wie man fich auch ftelle, immer eine enticheidende Stimme führen, und beharrt eine Staatsregierung dabei fie als bloß rathgebend zu behandeln, fo vertieft fie fich in einen Wortstreit, bei welchem fie nothwenbig ben Rurgeren giehen muß. Besonders entscheibend mußten bie Generalftaaten Lubwige XVI. auftreten, und

es war von Anfang an zu fürchten baß fie bie Regierung an fich reißen mochten. Darum durfte ihr Berfammlungsort für bas Mal vor allen Dingen nicht in ber bereits gefährlich aufgeregten Sauptstadt fenn. Auch Berfailles ftand viel zu nahe und bot ale ber glanzende Mittelpunct aller Misbrauche und Soffarth ohnehin feinen fur bas Ronigthum gunftigen Anblid bar. Wenn ber Ronia bie Berfammlung fer es nach Tropes ober Orleans beschieb, und bie Ronigin vermocht werden fonnte ihn nicht zu begleiten, fo waren vielfache Anftoge entfernt. Aber freilich gehörte noch weit mehr bagu, um einen gunftigen Ausgang ficher zu ftellen. Riemand jog bamale bas Recht ber Rrone in Zweifel Die Form ber Reichsftande vorzuschreiben. hier tam es nicht auf antiquarische Untersuchungen an, wie es vor 175 Jahren bamit geftanben. Die Berufung ber Reichsstände bedeutete in biefem Augenblide nichts Geringeres ale eine neue Berfaffung, jugleich fonnte bie Berbefferung ber Finangen nur burch wesentliche Umgestaltungen in ber Bermaltung bewirft werben; Alles hing bavon ab einer Berfammlung bas Dafenn zu geben, welche tiefgreifende Beschluffe mit Befonnenbeit zu faffen und die Macht der Krone sie durchzuführen weise in Ehren ju halten verstand. Run ift es ein Irrthum ju glauben, bie Grundformen ber englischen Berfaffung hatten einen bloß nationalen Grund. Die innerfte Ratur bes Befchaftes führt barauf baß Berathichlagungen, auf beren Gelingen bas Seil bes Gemeinwesens beruht, in zwei verschiedenen und verschiebenartigen Versammlungen gepflogen und allein biejenigen Gegenstanbe, über welche beibe fich Gins. geworben find, bem Ronige jur Entscheidung vorgelegt werben. Diese Form ber Berhandlung vermeibet bie Aufälligkeiten, welche ftete an ber Stimmenmehrheit in einer einzigen Berfammlung haften, vermeibet bas von mehr als zwei Rammern ungertrennliche verhaßte Gefühl von einer Minoritat ber Ropfe beherricht ju werben, vermeis bet bie Gefahren leibenschaftlicher, häufig balb bernach bereuter Beschluffe, indem ber lobenswerthe Chraeis jeber Rammer babin geht auf ihre Amtogenoffin berichtigend einzuwirken. Bang befonbere aber gewährt biefe Drbnung treuen Schut ber Rrone por ber Erschütterung, welche die brausende Welle ber Berathungen so vieler Ropfe leicht. hervorbrachte, ichluge fie ungebrochen immerfort gerabezu an ben Thron an. Bon ber anberen Seite wirft fie eben fo fraftig für die Freiheit, sowohl in außerordentlichen Fällen bem Despoten gegenüber, ber in ber Unmanbelbarteit einer erblichen Kammer bas entschiedenfte Sinderniß feiner Blane findet, als im ordentlichen Laufe ber Dinge, weil ein in beiben Rammern übereinstimmend gefaßter Beschluß als die wirkliche Stimme bes Bolfs vor bem Throne erscheint, mithin in ber Regel die fonigliche Benehmigung nach fich zieht. Diefe Ginficht ftand auch feit Montesquieu ben Frangosen von Bildung nicht mehr fern, fie ließ fich bei ben Ginen auf Englands altbewährten Borgang, bei ben Andern auf die Rordameritaner ftugen,

welche mit fo gang und gar feinem ariftofratischen Material versehen und wahrlich nicht banach gestimmt ber Mutter nachzuäffen, um ihrer eigenen Wohlfahrt willen bie Bilbung von Senaten ben Bolfstammern gegenüber nicht verschmaht haben. Und eben mit Nordamerifa war auch gleich ber flägliche Einwand abgeschnitten bag England wohl bewundert, aber nicht nachgeahmt werden durfe. Denn wo fich auch eine fo treffliche Gliederung ber Boltemannigfaltigfeit nicht findet, wie fie in England fich bem Unterhause gegenüber als Oberhaus gestaltet, ba finden fich boch sicherlich die Unterschiede bes Alters, ber Burbe und der Amtserfahrung, mithin Elemente ju einem Senat von bleibenden, vielleicht lebenslänglichen Mitgliebern, ber rafcher wechfelnden Bolfstammer gegenüber. In Frantreich aber bot fich fcon in ben Bars, beren bergeit im Gangen ungefähr 60 maren, fein verächtliches Material auch zu erblichen Mitgliebern bar, und feine Frage baß bie hohe Geiftlichkeit, wenn auch bloß burch bie fieben geiftlichen Bare vertreten, fich hier mehr zu Saufe gefühlt hatte als, wie es fpater fam, mit ber nieberen Beiftlichkeit in bemfelben Standessaale jusammengesperrt und von ihr überftimmt. Bas aber bie Gefinnung betrifft, fo zeigte bie Salfte ber Bars und ein bedeutender Theil bes Abels bald baß er nicht blind an ber Steuerfreiheit feines Standes hafte, und wenn dem Könige, wie billig, freie Sand blieb außerbem Mitglieber jebes Standes, burch Berbienfte und Erfahrung ausgezeichnet, jur erften Rammer gu

ernennen, fo ließ fich ein Oberhaus erwarten, welches feineswegs mit bloß erborgtem Lichte geglangt hatte. Selbst ber Staatsbanterutt, unabwendbar brobend, wenn man unverrichteter Sache aus einander ginge, und in feinem Befolge eine Staatsumwaltung, legte eine furchtbare Baffe in bes Ministers Sande, welcher fie gegen Starrfopfe wie Artois zu gebrauchen verstand. Auch bie awar aufgeregte, aber burchaus noch nicht unverbefferlich irregeführte öffentliche Meinung war für eine getheilte Reichsftanbichaft zu gewinnen, wovon die um biefe Beit erschienenen Schriften von Mounier, Bergaffe, von bem Bifchof von Langres be la Luzerne, bem Grafen Lauragais und andern genugfam Bengniß geben, und in Benutung biefes ficheren Kahrwaffers ließ fich bann ferner von Anfang her ben Provingen fundthun daß ihre Deputirten gwar mit Auftragen verfeben, aber an feine Borfchriften gebunden werden burften. Daneben mußten Beftimmungen für bie Bahler und bie Bahlbarfeit gur gweiten Rammer erlaffen werben, und für jest war zu munichen bag beibe Berechtigungen an einen gewiffen Grundbefig, übrigens ohne Unterschied bes Standes, gefnunft wurden. Bur Aushulfe fonnte eine gewiffe Steuerquote hingutreten. Beil aber bie beften Grundfate nur bann etwas für die Welt bebeuten, wenn fie von Lebendigen ju rechter Zeit vertreten werben, fo galt es nun vor allen Dingen für ben praftischen Staatsmann, burch bie Rraft ber Uberzengung, welche von hoher Stelle aus machtig Frangofifche Revolution. 10

wirft, eine Schaar von Gleichgesinnten um sich zu versammeln, die emporstrebenden Talente durch Aussichten zu beflügeln und Alles in folgerechte Thätigkeit zu setzen. Ein Paar Männer aus dem engeren Kreise rückten dann wahrscheinlich in die Stellen einiger undrauchbarer Minisster ein, damit in jeder Kammer die Rechte der Krone durch ihre höchsten Diener mit der Unmittelbarkeit des Worts vertreten und die nöthigen Aufslärungen ertheilt würden. Gewiß, das waren schwere Ausgaben, deren Kämpse sich kein Staatsmann von freien Stücken erwählt, allein die Sachen waren bereits dahin gediehen, daß das Gewagteste für das Sicherste gelten konnte, wenn es nur das Gepräge von Einsicht und Willensstärke trug.

Recker war zum Principalminister zwar nicht ernaunt, wie Brienne, aber er ward als ein solcher behandelt und sein Ehrgeiz entzog sich dieser Stellung keineswegs. Wenn er nun nicht bloß Finanzmann, wenn er wirklich Staatsmann war, so mußten die eben aufgestellten Erwägunsen seinen Geist beschäftigen und zur angestrengtesten Thättigkeit bestimmen. Was ihn dabei in Berlegenheit sehen konnte, war daß sein leichtsertiger Borganger die Frist dist zu den Reichsständen so kurz gestellt hatte. Wit einem Ausschub aber anfangen war gehässig und wegen der nach Bewilligungen drängenden Finanzen überaus schwierig. Was that nun Recker? Allein es soll dem Zusammenhange ber Begebenheiten nicht vorgegrissen werden.

In Behandlung ber Finangen ließ Reder nichts zu

wunichen übrig. Er half ben bringenbften Beburfniffen burch ein Baar Millionen ab, bie er aus eigenem Bermogen einschoß, und gab bem Patriotismus Anderer baburch einen Antrieb. Reine Rebe mehr von aufgebrungenem Baviergelbe. Die Sauptfache freilich mußte boch am Ende bie Discontocaffe, bas Chrendentmal Turgots, thun. Es war verzeihlich ober eher löblich bag Reder in biefer angerften Roth ben Ronig bewog, Die Berwalter ber Diecontocaffe von ihrer Berpflichtung burchaus feine Gelbgeschäfte mit ben Kinangen ju machen ju entbinden, fo bag er in ben erften acht Monaten seiner Verwaltung nach und nach wohl 60 Millionen von ihr anlieh. Gleichwohl mußte eine Menge von Bablungen unberichtigt bleiben. Es war verzeihlich bag er in biefem Drange, welchen et spaterbin vergeblich abläugnen mochte, fogar babin ge-- rieth, die Eröffnung ber Bersammlung ber Reichoftanbe noch ju verfrühen, vorausgesett bag in ber 3wischenzeit für die Lösung biefer Sauptaufgabe bas Genügenbe porbereitet werben fonnte.

Ein unbedachter Schritt bes Parlaments erleichterte im rechten Augenblicke Reckers staatsmannische Thatigkeit. Der König verkündigte die Reichsstände schon auf nachsten Sept.22. Januar. Run registrirte das Parlament zwar dieses Edict, aber fügte die Clausel hinzu: "in der im Jahre 1614 beobachteten Form." Das hieß Reichsstände berusen, in welchen jeder Stand ein Beto gegen den andern gehabt hätte; es war urmöglich mit einer solchen Bers 10.\* fammlung bie nothigen Berbefferungen au bewirfen. Auf einen Schlag aber war es jest auch mit ber Bopularität bes parifer Barlaments und ber Achtung zu Ende, welche ibm felbft ruhige Beobachter eine Zeitlang gollen mochten. Man warf ihm öffentlich feinen Standesegoismus por, baß es nicht an bas Bolf, nur an feinen erblichen Abel beufe, bas Borrecht jedes Mitgliedes biefes Barlaments. Als ber freigegebene D'Espremenil auf feiner Rudreife burch Franfreich seine Parlamentsapotheosen wiederholte. ward er wie ein faselnber Ged betrachtet. Sierauf ließ fich etwas grunden. Der Wiberftand Diefes Barlaments, welcher eben noch unüberwindlich scheinen fonnte, war burch feine eigene Schulb gebrochen. Wenn nichtsbeftoweniger Reder fich nicht ftark genug hielt ein 3weikammerfoftem fofort burchauseben, so öffnete fich ihm ein ameiter Beg. Der gange britte Stand, bas heißt ungefahr 24 Millionen Frangosen und außerbem eine Angahl einfichtiger Manner vom Abel ftimmten barin überein bag ber britte Stand minbeftens fo viel Reprafentanten erhalten muffe ale Geiftlichkeit und Abel aufammengenommen. Man fonute bafur fogar bas herfommen anführen, weil wirklich in ben alten Ctate-generaux ber britte Stand gewöhnlich am gabireichften erschien, obgleich er in einigen Brovingen bloß aus Städtern bestand, mahrend er in ben andern auch die Landleute begriff. Den privilegirten Stanben fonnte bas gleichgültig fenn, fobald jeder Stand für fich abstimmte, wovon auf alteren Reichstagen freilich

auch bas Gegentheil vorgefommen. Gegenwärtig abei ging mit bem Begehren nach Berboppelung bes beitten Standes bie aweite Forderung Sand in Sand bag nicht mehr nach Stanben gestimmt, fonbern nach Ropfen burdgestimmt werbe. Doppelt fo ftart erschienen ju fenn und boch unterliegen ju muffen ware nur eine Erniebrigung mehr gewesen. Neuerliche Ereigniffe hatten bie Befriebis gung beiber Buniche in Aussicht gestellt. Der Ronig batte bie Provinzialverwaltungen in Steuersachen auf biefem Ruß eingerichtet: Berboppelung bes britten Stanbes umb Durchstimmen nach Röpfen; Die Provinzialftanbe, welche bas Dauphine fich gab, auf berfelben Grundlage einges richtet, erhielten fonigliche Beftätigung. Wenn nun ber Ronig bei Berufung ber Reichsftanbe, auf bas Sertoms men und die Billigfeit, inebesondere in Bezug auf Steuers fachen geftust, biefe Grundform bes Reichstags vertunbigte, fo gewann er bie Stimme bes Bolfs für fich. Gin Theil bes Abels und die höhere Beiftlichfeit konnte bas übel empfinden, allein vom Reichstage barum ausbleiben hieße Alles aufs Spiel fegen wollen. Bu gleicher Beit aber fonnte ber Ronig, indem er in feinem Bernfunge. fcreiben ben nachften Reichstag bloß auf Steuerfachen befchränkte, die privilegirten Stande barüber beruhigen, daß ihre Einbuffen nicht über bie Bleichheit ber Befteuerung hingusgeben wurden; er konnte endlich weiter gebenben Soffnungen fo entgegentommen, daß in dem Ansichreiben bingugefügt warb, ein Ausschuß, theils vom Rouige theils von ben Ständen ernannt, werde nach Entlassung der Reichsstände zusammentreten, um an der kunftigen Berfassungsordnung zu arbeiten, auf deren Grund sodann die reichsständische Bersammlung des Jahres 90 werde berufen werden. Dergestatt ließ sich noch immer, den König stets leitend voran, zu einem Zweikammerspstem gelangen.

Reder ergriff ben unseligsten Ausweg von allen, ließ ben Ronig nichts entscheiden; er, ber froh sebn muß unbeengt vom Barlament zu fenn, ichafft fich fünftlich eine neue hemmung, beruft bie früheren Rotabeln jum zweiten Male; fie follen ihm Rath geben in Bezug auf bie Form ber Reichoftanbe. Diefe figen vom Gten Rovember bis jum 12ten December. Die nachfte Kolge bavon ift ichen bag nun im Januar nichts aus ben Reichsftanben werben fann; die weitere Folge bag er am 13ten December fo flug ift als er am 5ten Rovember war. Ihre Busammensegung war bie alte, nur bag man fich jest in feche Bureaus, ftatt fleben theilte, weil einer ber ben Borfit führenden Bringen, ber Bergog von Penthiebre mittlerweile geftorben war. Für bie Berboppelung bes britten Stanbes entschied fich ein einziges Bureau, bas von Monfieur, und nur mit ber zufälligen Dehrheit einer einzigen Stimme. Dasfelbe machte auch ben Grundfat geltenb bag bie größeren Amter gablreicher vertreten werden follten als die fleineren, boch ebenfalls ohne Erfolg. Ein einziger Bunct von Belang ging burch, wahrscheinlich weil man bie Folgen nicht ahnte, daß nämlich auch die niedere Geiftlichkeit für wählbar erflärt ward und eben fo der ganze Abel, ohne Rudficht darauf, ob er mit Lehen oder überhaupt nur mit Grundfluden angeseffen sep.

Es läßt fich nicht bezweifeln daß eine Berftandigung mit bem Barlament viel weiter geführt hatte. Die Debrzahl feiner Mitalieber bereute bitter jenen Schritt bes Wiberiveuchegeistes, welchen es mit feiner Bolfegunft bezahlt batte; manche Rathe wunschten in die Reichsftande, fep's vom Abel, fen's in ben britten Stand gewählt zu werben. Das Barlament verrieth feine verfohnliche Stimmung burch eine Erflärung an ben Ronig, morin es bie Bahl Dec. 5. ber Abgeordneten jedes Standes, als weder burch Befes noch hertommen bestimmt, bem foniglichen Ermeffen anheimstellte und einige volksfreundliche Bunfche bingufügte. als ba find: Die Berufung ber Reichsstände in festgesetten 3wifdenraumen, bie Berflagbarteit ber Minifter burch bie Reichsftande vor bem Barlament, bie Befteurung nicht langer nach bem Stanbe, fonbern nach ber Steuerfraft; fogar ber Preffreiheit ward gebacht und bag bie Berantwortlichkeit ber Berfaffer vor bem Gefet an bie Stelle ber Cenfur treten moge. Es war ber Augenblid gekommen, ba es möglich schien biefe erfte Rörperschaft bes Staates, welche einzusehen anfing bag ihr Licht erbleiche, fobalb es wieder Reichsftande gebe, für bie Stubung eines Berbefferungsplans ohne Umwälzung zu gewinnen. Aber Reder hatte feinen Blan und auf feinen

Rath lehnte ber König eine Annaherung, welche fammtliche Parlamente bes Reiches nach fich gezogen hatte, mit tredenen Worten ab.

Es gab eine zeitgemäße folgenreiche Überzeugung, die man als durchgedrungen betrachten durfte. Das ift die fünftighin gleiche Bertheilung der Steuern. In Bezug auf diesen Punct hatten sich beide, Rotabeln und das Parlament, der öffentlichen Meinung angeschlossen. Dreißig Da. 20. herzoge und Pars gaben eine Erklärung an den König in demselben Sinne ab. Selbst eine sonst alle Reuerungen verdammende, unvernünstig heftige Adresse von fünf Prinzen von Geblüt, den Grasen von Artois an der Gpige, giebt im Angesicht des Monarchen zu daß die Großmuth der beiden ersten Stände sie wohl dahin führen dürfte. Dieser Umstand, wohlbenutzt, mußte große reichse kändische Erfolge sicherstellen.

Allein Reder benutte nichts, man sieht ihn nie von seiner Throneshöhe herabsteigen, um menschliche Berbindungen zu knüpsen. Er kennt nur sein Cabinet und seine bamals unumschränkte Macht über König und Königin, nebst den Meinungen der Hosleute. Es sollen in diesen Monaten der Aufregung wohl an 3000 Flugschriften in Frankreich erschienen seyn, und die verschiedensten Meinungen machen sich geltend, aber nirgend entdecht sich eine Spur daß Neder Federn für seine Zwecke in Bewegung gesett hätte. Auch ergiebt sich das Talent nur Solchen, welche etwas nachhaltig wollen. Man kann jedermann

ben Weg zeigen, nur nicht bem, ber nicht weiß wohin er will. Bahrend Neder mit bem Winde trieb, glaubte er Alles zu lenken, weil fein Fahrzeug ein Steuerruber hatte und man ihn ben Steuermann hieß. Bas er am Enbe aus dem Staatsrathe verfundigte, war: Der Abgeordne. Der. 27. ten follen minbeftens taufend feyn; ihre Bahl wird für jeben Amtebegirf nach Maggabe feiner Bevolferung und feiner Steuerquote beftimmt; Bfarrer find wahlfahig und mahlfabig, ebenso unangeseffene Ebelleute und Richtfatholifen; tros ben Notabeln foll bie Berdoppelung bes britten Standes ftattfinden, welcher übrigens fo wenig als die andern Stände in der Wahl feiner Abgeordneten an feine Stanbesgenoffen gebunden ift. Der Hauptpunct, welcher ber Berboppelung erft Werth gab, bleibt ber Entscheibung ber Stande felber, "ber Liebe jum Staatswohle" anheimgeftellt, unter Borbehalt jeboch ber foniglichen Genehmigung. Lebiglich eine Andeutung erfolgt bag bei Belbfragen eine gemeinfame Berathichlagung munichenswerth icheine. Die Sache war hiemit, ba man die Gefinnung ber Mehrjahl bes Abels kannte, gegen bie Bunfche bes britten Standes entschieben, fo lange Alles in gefetlicher Orbnung blieb; ju gleicher Beit fühlte fich ber britte Stand burch bie Berboppelung angestachelt, auf irgend einem Wege gleichwohl jum Ziele ber Ständevereinigung ju gelangen.

So schwere Unterlaffungefunden und ihre furchtbaren Bolgen haben Redern nicht abgehalten am Ende feiner

Tage das Bekenntnis abzulegen: "daß er die Welt voller Fehler sehe und man ihm selber deren viele vorgeworsen habe, allein bei der täglichen Gelegenheit zu den wichtigsten Fehlgriffen habe er sich nach der gewissenhaftesten Unstersuchung in Absicht der ganzen Vergangenheit zu seiner eigenen Verwunderung auch nicht einen einzigen Vorwurf machen können."

Das Jahr 88 ging unfroh ju Enbe. Ginem fehr trodenen Sommer mit Hagelichlag waren Diswachs und Theurung gefolgt. Die Regierung fette Bramien auf bie Rorneinfuhr und verdoppelte biefe. Schon am 26sten Roventber fror die Seine ju, am letten Jahrestage ftand bas regumuriche Thermometer 1834 Grade unter bem Gefrierpunct. Die alteften Leute wußten von feinem fo ftrengen Winter zu fagen und ber fo lange angehalten hatte. Tros biesen allgemeinen Leiben brach in ber Bretagne unter ben gerabe versammelten Stanben bie lange genahrte 3wietracht in lichte Klammen aus. Der Bürgerstand wollte bie Berdoppelung und mas aus ihr folgte, ber Abel proteftirte gegen die Reuerungen ber Minister. Studenten und junge Burger griffen zu ben Waffen, unter ben gub= rern fah man einen jungen Rechtsgelehrten, Ramens Victor Moreau. Als nun ber Abel fich und fein Gefinde und einen Saufen Tagelöhner bewaffnet bagegen ftellte, fdrieben jene an bie anderen Stabte ber Bretagne, und ihre junge Mannschaft brach jur Sulfe auf. Es fam in Rennes zu blutigen Auftritten, bis daß die Ebelleute fich

zurückzogen. Die Regierung, auf ben Abel erzürnt, griff nicht weiter ein, als daß sie den Landtag schloß. In der Hauptstadt war man es endlich mude geworden, den Strohmann Brienne und seine Strohfrau den Lamoignon öffentlich zu verbrennen, und den Herzog von Orleans, wenn er sich wie zufällig dabei bliden ließ, zu beklatschen. Die Rausereien mit der Polizei ließen nach. Allein man stritt sich, ob die Bäder oder die Austäuser die meiste Schuld an den theuern Brodpreisen trügen, und wer die Aristokraten dazwischen schob, fand großen Beisall. Darüber herrschte nur eine Stimme, man musse Alles an die reichsständischen Wahlen sehen.

## Die Wahlbewegung.

Roch waren bie bretagner Sturme nicht beschwichtigt, bie junge Mannichaft fant unter ben Waffen, und warb von Müttern, Schwestern, Battinnen und Beliebten mit Manifesten begrüßt, die ihnen Mundvorrath und im Falle 1780. ruhmlicher Wunden Verpflegung boten, - als bas Wahlgefet erichien. Die Aufgabe beffelben mar vermidelt, benn eine Bahl ber Bahler follte angeordnet und zugleich dafür gesorgt werden daß nach altem Herkommen jede Deputation ihre schriftlichen Instructionen, ihr fogenanntes Cahier mit fich bringe. Da erhalt nun mas ben britten Stand betrifft jeder Frangose von 25 Jahren, ber feinen Wohnort in einer Gemeinde des Wahlbegirfs hat und in ber Steuerrolle fteht, bas Recht ju mahlen und gemahlt ju werben, weil aber nicht füglich Alle unmittelbar an ber Wahl theilnehmen können, ift Unftalt getroffen, ein Procent Diefer Berechtigten aus Corporationen, Bunften ober fonft mahlen zu laffen. Diefe erfte Auswahl begiebt fich auf bas Stadthaus, bringt bort ihre Rlagen und

3an. 24.

Bunsche zu Papier, ernennt bann abermals aus eigener Mitte Einen Mann von beren Hundert zum engeren Ausschuffe, welcher dann zu seiner Zeit gleichzeitig mit den' beiden anderen Ständen die Deputirtenwahl vollbringt. So in kleineren Amtsbezirken. Wo aber Oberämter sind, zu denen mehrere Unterämter gehören, da sindet noch eine dritte Verminderung der Theilnehmer statt, indem in jedem Bezirk drei Viertel des engeren Ausschusses zurücktreten, die übrig bleibende Viertheile dann aber am Hauptsorte des Oberamts sich versammeln, ihre verschiedenen Instructionen zu einer Gesammtschrift vereinigen und die Wahl der Abgeordneten durch verschlossene Zeitel vollbringen. Keine Stadt aber wählt als solche für sich, sondern stets in Verbindung mit ihrem Amte, mit einziger Ansenahme der Hauptstadt des Reiches.

Durch biese Anordnung, beren Hauptglieberung hier angegeben ift, ward ein nühlicher Zwed erreicht: man beugte tumultuarisch wählenden Boltsversammlungen vor; allein bei weitem wichtigere Aufgaben wurden versehlt, indem man so gut wie gar keine Bedingungen an die Wähl- und Wahlfähigkeit knüpfte, ganz besonders aber daburch daß man, statt durch einen verständig belehrenden Erlaß die Cahiers abzuschneiden, oder ihre Absassung mindestens der Willür zu überlassen, sie geradezu vorschrieb. Auf früheren Reichstagen spielten dergleichen Beschwerbeschriften allerdings eine Rolle, aber damals ward beraleichen mas den britten Stand betrifft von Behörden

angefertigt in Form fniefälliger Borftellungen über Localund Brovingialverhaltniffe, jest lodte man von einer gablreichen Berfammlung, beren Mitalieber als Reulinge ausammentrafen, ein langes Regifter von Rationalbeichwerben hervor. Denn die begangenen Kinangfunben waren manniglich befannt. Es hieß ber Tabelfucht Flugel geben, um in Formen fich auszusprechen, beren Difoung von Alt und Reu faum ungludlicher erbacht werben fonnte. Gine Instruction wibersprach ber anberen und gleichwohl wollte jede nach ihrer Art ben Staat neugufgebaut wiffen. Aber auch die beiben privilegirten Stanbe, beren Cabiere fonft mehrentheils barin übereinstimmten baß fie bie Erhaltung ber alten Berfaffung mit brei von einander abgefonderten Stanben befahlen, verwidelten fich in einen feltsamen Biberfpruch; benn man las in- vielen boch ju gleicher Beit bas Begehren regelmäßig versammelter Reichoftanbe, feine Steuer ohne Reichoftande, Theilung ber gefetgebenben Gewalt mit bem Konige, furz Alles mas ben Ministern wehthun konnte ohne dem dritten Stande moblguthun. Richts bergleichen aber enthielt bie alte Berfaffung; benn ichon manches Menschenalter vor 1614 wurden die Etats-generaux nach Belieben berufen, warb besteuert und Befete gegeben ohne fie. Aus den meiften Cahiers ber Beiftlichkeit sprach ein Beift ber Undulbfamteit: Ehen zwischen Ratholischen und Brotestanten follen verboten fenn, feine Taufe als in fatholischen

Rirchen, fein Batronaterecht protestantischer Gutebefiger, eine geiftliche Commission foll Die gesammte Buchercenfur verfeben, Die Beiftlichkeit muß Leiterin ber Boltserziehung fenn, Schabe bag ein gelehrter Orben, "beffen Aufhebung man nicht genug bejammern kann," baran perhindert ift. Es ware ungerecht von einer Neuerungswuth bes britten Standes hier ju reben, ftatt von ber Unerfahrenheit aller Stanbe in Staatssachen. wenn einige Cahiers bes britten Standes bem Ronige ieben Antheil an ber gesetgebenden Gewalt und bie Macht die Standeversammlung aufzulösen entziehen, fo wollen einige Cahiers ber Geiftlichkeit ihm fogar feine Minister vorschreiben. Der Abel möchte bie Mitwirfung ju ben Abgaben gang bem Könige nehmen, vornämlich aber eine Sand über bas Seerwesen befommen, fein willfürliches Avancement mehr und die Unterlieutenantsftellen follen nach bem Borfchlage ber Brovinzialftanbe (will fagen, mit Ablichen) befest werben. Auch follen alle Militarversonen einen Gib fchworen fich in feinem Kalle zur Überbringung und Bollstreckung ministerieller Befehle und überhaupt gegen ihre Mitburger brauchen ju laffen, ben einen Fall ausgenommen, bag bie Ration ihnen gebote gegen einen aufrührerischen Theil ber Ration zu marschiren. Die ausländischen Truppen follen schwören felbft im Kalle bes Aufruhre nicht einzugreifen: ber britte Stand begehrte verftanbiger bie Entlasfung ber ausländischen Truppen. Im Dauphine halten, von Mounier geleitet, alle brei Stände einstimmig darin zusammen daß der dritte Stand die doppelte Repräsentation erhalte und die Durchstimmung nach Köpsen
stattsinde; man wird vor Anersennung dieser Grundsäte
an keinem Beschlusse der Reichsstände Antheil nehmen. Charakteristisch steht das Elsaß da; es will sortsahren
als auswärtige Provinz außerhalb der Jolllinie zu stehen,
damit sein Berkehr mit Deutschland nicht leibe; doch
wäre es ihm ganz recht, wenn zugleich der Absat seiner Erzeugnisse nach Frankreich hin begünstigt würde.
Die elsasser Lutheraner waren durch Staatsverträge von
Alters her vor der Berkolgungssucht geschützt.
Das Weichbild von Baris ward ausnahmsweise von

ber Stadt getrennt, stellte für sich zwölf Deputirte, also sechs vom dritten Stande. Die ungeheure Stadt von 750,000 Einwohnern bildete ohnehin eine schwierige Ausgabe. Ihr sind im Ganzen vierzig Deputirte zugebilligt. Die Hauptstadt, in welcher man bisher sich nach zwanzig Duartieren zurechtsand, wird zu dem Ende Warz 28. in sechzig Bezirke getheilt. In diesen ist der Ansang der Wahlbewegung für den dritten Stand; nur daß man hier denn doch mit den Bedingnissen für die Theilnahme es etwas genauer nimmt. In Ermangelung sonstiger Besugnisse, wie daß man zu einer Zunft geshört, ist eine Kopfsteuer von mindestens sechs Livres jährlich vorgeschrieben. Im Dauphine hatte man eine Grundsteuer von vierzig Livres für die Theilnahme an

ben Bablen für nicht zu hoch gehalten. Es war eine gewaltige Bewegung im April unter ben Barifern. Ber fonft fein Rirchenganger war, ging jest hinein, benn bier wurden bie weiteren Berfammlungen gehalten, Die Cahiers vorbereitet; hier auch geschieht bie Wahl ber Bahler; ihrer fommen funf auf jeden Bahlbegirt. Am 26ften April versammelten fich Die Bahler von Baris im großen Saale ber erzbischöflichen Refibeng. Sunbertfunfzig Geiftlichen, eben fo viel Ebelleuten fagen mehr als breihundert Burgerliche gegenüber, benn biefe batten zum Theil noch Ersahmanner gewählt und mitgebracht. Sier wurden die Bollmachten durch einen Beamten bes Stadtrathes untersucht, worauf bie beiben erften Stande fich in ihren besondern Saal gurudgogen. Der britte Stand hatte nun vorschriftsmäßig unter bem Borfit bes ftattifchen Beamten fein Geschäft vollführen follen, allein ichon in ben Begirfeversammlungen hatte man biefes hemmniß abgeschüttelt, indem man entweder ben Beamten jum Borfiger mablte, ober wenn ber in biefer Form nicht prafibiren wollte, ein Mitglied an seine Stelle sette. Letteres wiederholte fich nun hier und die Advocaten Target und Camus traten als Brafibent und Biceprafibent ein; ber berühmte Aftronom Bailly ward Secretar, ber Arat Guillotin Bicefecretar. Hierauf beichloß man einstimmig, von ber burch bas Gefet geftatteten Rebaction ber Cabiere in Berbinbung mit ben beiben anbern Stanben feinen 11 Frangofifche Revolution.

Bebrauch zu machen, und übertrug bieses Beschäft einem Ausschuffe von 36 Mitgliedern. Das Alles nahm ben gangen Tag weg. Da bie Regierung in feiner Art ein= fdritt, fo befchloß man bald hernach weder einen Ebelmann noch einen Beiftlichen ju mahlen, ging aber von Diesem Beschluffe wieder jurud als man vernahm, ber Abbe Sienes, beffen politische Flugschriften man bewunberte, fen noch nirgend gewählt. Go fiel bie lette Bahl von allen auf ihn. Das Cahier von Baris, aus ber Berarbeitung von 60 Schriften erwachsen, bilbete ein ansehnliches Seft, welches in nordamerikanischer Weise mit einer Erklarung ber Menschenrechte anhob, fich bann in feche Abschnitten über die Berfaffung, Die Finangen, ben Aderbau und ben Sanbel, bie Rirche, bie Befetgebung und endlich über bie besonderen Angelegenheiten ber Sauptftadt verbreitete. Den Ronig faßte man auf als mit ber gangen ausübenden Gewalt und einem Antheil an ber gesetgebenden befleidet, vervflichtete feine Abgeordneten gang ausbrudlich auf bie Durchstimmung nach Röpfen, war übrigens bamit zufrieben, wenn bie allgemeinen Stande fünftig jedes britte Jahr jusammenfamen, nur baß es in ber hauptstadt geschehe, welche fich inzwischen burch Schleifung ber Baftille wurdig machen wird fie aufjunehmen. Man arbeitete noch an biesem Werf und an ben Bahlen, als bereits in Versailles (benn für Versailles hatte ber Ronig auf ben Rath feiner Gemahlin und bes Grafen von Artois gegen Reders Wunsch, ber lieber

bie Hauptstadt erwählt hätte, entschieden) die Reichsstände zusammentraten, ward erst vierzehn Tage später fer- Mai 19.
tig. Damals aber war bereits Alles so ausgeregt, daß die
pariser Bähler des dritten Standes beschlossen sich überhaupt nicht auszulösen, sondern von Zeit zu Zeit Bersammlungen zu halten, um ihre zwanzig Abgeordneten
beobachten und deren Zweisel lösen zu können. Der Einspruch der königlichen Commissarien für das Bahlgeschäft
blieb unbeachtet. Man besaß somit neben den 1200
Reichsständen in Versailles eine berathschlagende Bürgerversammlung von drei dis vierhundert Mitgliedern in der Hauptstadt. Und was hinderte die Bähler in den Provinzen es eben so zu machen?

Bu gleicher Zeit verbreitete sich die Nachricht daß gar feine Edelleute aus der Bretagne kamen. Der Adel dort hatte beschlossen den Reichstag nicht zu beschicken und der hohe Alerus machte gemeinschaftliche Sache mit ihm. Um so trotiger traten die 42 Abgeordneten seines dritten Standes auf; manches drohende Wort von ihnen wies aus Entwürse hin, wie sie doch nur in wenigen Cahiers vorgesommen waren, als: überhaupt keinen Adel mehr, oder nur persönlichen, oder er mag mit den Familien, die ihn gegenwärtig besiten, aussterben. Aus den Berbindungen, welche diese Bretagner knüpsten, ist späterhin der Jacobinerclub hervorgegangen.

Jest konnte man ichon einen Überschlag machen, ber bie Physiognomie ber Bersammlung andeutete. Der Abel

blieb binter ber ihm erlaubten Bahl von 300 aus bem bemertten Grunde gurud, man erblidte in feinen Reiben eine Anzahl Mitglieder ber bochften Gerichtshofe; in alle Luden, welche die bobe Geiftlichkeit (bas beißt, mit menig Ausnahmen, ber Abel im geiftlichen Gewande) ließ, trat bie niebere Beiftlichfeit ein, und man fah am Enbe in bem geiftlichen Dreihundert, welches bis ju 308 Mitgliebern überschwoll, 207 theils Pfarrer, theils Geweihte ohne Rirchenamt, meiftens Schulmanner figen, eine machtige Berftarfung des Burgerftanbes. Im britten Stande fagen über 200 Abvocaten und Rotare, gegen 200 eigentliche Beamte, meiftens bei ben Untergerichten angeftellt, 176 Burger, Raufleute und Landwirthe, ein Baar Geiftliche, einige Arzte, 15 Ebelleute. Man gablte im Bangen 621 Mitglieder dritten Standes heraus. Augenscheinlich war ber Brundbefit im britten Stande ungenügend vertreten. Das Bahlgefet hatte nichts vorgefeben und die Abneigung Ebelleute ju mablen, welche faft allein bie großen Landguter befagen, mar allgemein.

Was den Parisern ausnahmsweise einen Mann geistlicher Weihen empfahl, erklärt sich aus den Leistungen dieses Mannes. Immanuel Joseph Sieves sah in der alten Stadt Frejus in der Provence das Licht, welche in alten Tagen, da sie noch Forum Julii hieß, den Julius Agricola gebar. Seine Jugenderziehung empfing er im geistlichen Seminar, studirte dann in Paris und empfing von der Sorbonne den Grad des Licentiaten. Ein Kanonifat führte ihn in die Bretagne, und ale Mitglied ber Beiftlichkeit in ben bortigen Provinzialständen weihte er fich zuerft in bie öffentlichen Geschäfte ein. Er war zum Generalvicar bes Bifchofe von Chartres geftiegen, als Die Beit ber Reichsftanbe erschien, beren Bebeutung fein Scharfblid fonell burchbrang. "Rein Buch," fagt er von fich felber, "bat mir eine innigere Befriedigung gewährt ale bie Schriften von Lode und Condillac;" allein er war nicht ber Mann abgezogener Studien, welche ihren Lohn in fich felber tragen; um fich und feinen Überzeugungen ben Beg in die Außenwelt zu bahnen, ichleuberte er raich hinter einander brei politische Schriften in bas Bublicum, ohne fich ju nennen zwar, aber als Berfaffer allgemein gefannt. Sein Auge fieht im Staate von Frantreich die völlig umgekehrte Naturordnung; die Krone trägt hier ben ganzen Staat; es ift eine Byramibe die auf ihrer Spite fteht (Mignet), feine andere Sulfe als man muß fie umbreben, auf ihre eigentliche Bafis ftellen. Diefe Bafis ift bas Bolf. Diefes macht in Bahrheit ben gangen Inhalt ber Pyramibe aus, weil es aber für fein Bohl nicht füglich als Gesammtheit wirksam senn kann, so verwirft Sieves die reine Demofratie und giebt ber reprafentativen Verfaffung ben Borgug, lagt auch die Krone ohne Bebenken ben Sohepunct ber Pyramide bilben; benn die monarchische Ordnung ftellt nun einmal die Freiheit der Einzelnen sicherer als jede andere. Aber er halt der Rrone die Forderung der Freiheit unablaffig entgegen,

bem Abel bie ber Bleichheit, gogernber feiner Beiftlichfeit bie Forberung ber ewigen Bernunft. Seine Schrift: "Bas ift ber britte Ctand?" erfchien im Januar 89; fie gewann ihm bie Bahlftimme ber Barifer und flog in 30,000 Eremplaren burch bie gange civilifirte Belt. Sie will ben britten Stand über feine naturlichen Rechte belehren, inbem fie brei Fragen aufwirft und beantwortet. Die erfte: Bas ift ber britte Stand? Antwort: Alles. Bas ift er bis heute in feiner politischen Bebeutung gemesen? Richts. Bas verlangt er? Etwas zu fenn. Er fpricht: Der britte Stand ift in Wahrheit bie Ration, 25 Millionen ftarf tritt er 80,000 Beiftlichen und 120,000 Cbelleuten gegenüber, die ohne ihn Richts find. Sagt Ihr, ber Abel datire von ber Eroberung, nun ber britte Stand wird jest erobern, fich feinen Abel verbienen. Er wird jest eine Constitution ichaffen, benn es giebt in Franfreich feine. Diefe Conftitution wird feine Rachahmung ber englischen fenn, die für ihre Beit anstaunenswerth ift, aber in ihrer Bermidelung ben gesellschaftlichen Fortschritten eines Beitalters, welches einfachen Freiheitsgenuß begehrt, nicht entspricht. Denn alle Ginrichtungen ber burgerlichen Befellschaft find in bem einzigen 3mede enthalten bag niemand ben Andern beeintrachtige, und durfen nicht barüber hinausgehen. Er wirft ben Blid auf Franfreichs Geschichte. Rimmt man wenige Jahre Ludwigs XI. hinmeg, fo beherricht nicht ber Ronig, fonbern ber Sofabel Franfreich. Wie fteht es jest? Die Ariftofratie allein fampft zugleich gegen Bernunft, Gerechtigfeit, Bolf, Dinifter und Ronig an. Der britte Stand verlangt bag nach Röpfen, nicht nach Ständen gestimmt werbe, benn jebes Standesprivilegium ift Beeintrachtigung, jedes Brivilegium ber Chre ift fogar Beschimpfung. Die Mitglieber bes britten Standes muffen allein aus ihm felbft gemablt werben. Sagt 3hr: ber britte Stand allein fann ja feine Generalftanbe bilben? Gut, so bilbet er eine Nationalverfammlung. - Der scharffinnige Mann verschwieg bag bie beiden privilegirten Stande reichlich die Balfte alles frangöfischen Grundeigenthums befagen; benn er hatte fonft bie Rette feiner Folgerungen um ein Glied verlängern, bie Berausgabe biefer Buterfulle forbern muffen, als bem Bolf einst widerrechtlich abgewonnen und durch fcmahliche Beeintrachtigung fo lange vorenthalten. So weit aber ging er feineswegs. Dagegen hielt er brei fchwere Gewichte bereit, um fie eheftens in die Bage zu werfen, ber er fein Blud vertraut hatte: ber britte Stand muß bie Ration bie er ift auch bedeuten, eine Rationalbewaffnung muß biefe neue Ordnung beschüten, eine neue Lanbeseintheilung muß, indem fie eine neue Bermaltung begrundet, die Biederfehr ber alten Ordnung unwiderruflich abschneiben. Belang bas, fo mar bie burgerliche Befellschaft von bisher mit wenig icharfen Schnitten abgeschlachtet, und es war nicht Rouffeau, es war ber Abbe Siepes, ber bas Alles rein aus fich felbft erbacht hatte, ein franklicher unscheinbarer Dann und boch ein Eroberer,

ber mit ber Macht von ein Baar leicht verständlichen Gebanten ausgeruftet, bie Landstraßen einer Revolution baute, ihre Signale aufftedte.

Es ist nicht wahr daß die Revolution das Werf der jungen Leute ist. D'Espréménil, Sieves und Graf Mizabeau standen in gleichem Alter, waren Vierziger oder wenig barüber. Reder, der das Meiste, wider Willen, dazu gethan, stand schon ziemlich hoch in den Funszigen.

Soll ich nun von Mirabean reben? Es ift ber nächste Landsmann von Sieves; beibe find Provençalen; allein mit diesem ist man fertig sobald man seine Lehren fennt, die in Kurzem wie Thalerstücke handgreislich in Frankreich umlausen, in jenem ist ein tragischer Abschnitt der Geschichte der Menschheit enthalten, freilich sehr französisch gefärbt.

Mirabeau's Vorfahren bie Arrighetti gehörten zu ben Gibellinen von Florenz. Sie wurden um 1267 von dort vertrieben und zogen in die Provence. Mirabeau felbst. hat seine Familiengeschichte beschrieben. Es sind das Alles Leute von eiserner Körperkraft, hergische Naturen, heißblütig, voll von den wilden Fehlern jener Zeitalter, aber frei von kleinlichen. Einer unter ihnen ist Malthesfer, giebt dem Großmeister eine Ohrseige und rettet sich glücklich durch Schwimmen auf ein Schiff, welches gerade die Anker lichtet. Er wird dann ausgestoßen aus dem Orsben, doch später wieder ausgenommen, und eine große Anzahl der jüngeren Söhne des Hauses gehörte dem Orden

an. Die anderen thaten fonft Rricgebienfte, und wenn \* bann bie Bruchtheile eines folden Mirabeau in ben verschiedensten Regionen begraben lagen, tehrte ber Reft jurud auf bas vaterliche Schloß Mirabeau, und trieb bort mehr garmen noch ale fonft irgend wer, ber feine Bliebmaßen beisammen hatte. In ichon febr gabmer Beit lebte Mirabeau's Großbater, ftart, groß, ichon, gang Rriegs= mann, allein er bringt es im fpanifchen Erbfolgefriege boch nicht weiter als jum Brigabier, weil er von Sofgunft nichts wiffen will. Ihm genugt bag fein Lieblings-Beld, Marschall Bendome ihn anerkennt, besonders als er an ber Abba gegen Gugen Stand gehalten. Bendome faate einmal: "Mirabeau ift groß." "Ja," wirft einer vom Generalftabe ein, "beinahe feche Fuß." "Rein,". ruft ber Felbherr, "er ift groß am Tage ber Schlacht." Als er es einmal besonders brav gemacht, betheuert ein Marechal be Camp, ber bas Berbienft hat Bruber bes untüchtigen Rriegsministers Chamillard zu fenn, er werbe es bei feinem Bruber zu beloben wiffen und empfängt zur Antwort: "herr, Guer Bruber ift fehr gludlich Guch gu besiten, benn ohne Guch mare er ber größeste Rarr im Ronigreiche." Sein Starrfinn sprengte bie spanische Etiquette, nothigte ben Ronig von Spanien ihm in Italien personlich bie Parole zu geben, und was mehr ift, er wagte es mit bem bei seinem Ronige allmachtigen Pater La Chaife seinen Scherz zu treiben. Allein ber Tag fam, ba er, wenn wir ihm felber glauben, getöbtet

marb; fein rechter Arm wird ihm verftummelt, ein Schuß gerreißt ihm die Sehnen bes Salfes, fo bag er einen filbernen Salering fortan tragen muß, um ben Rovf nur gerade ju halten. Jest beschließt er fich jurudjugiehen, nicht um Wort zu halten und zu fterben, er heirathet aus wirklicher Liebe ein junges icones portreffliches Kraulein. Bendome ftellte ihn bem Ronige vor als ben Mann, ber feit bie Frangosen in Italien eingerucht bis gur Raumung nicht aus bem Sattel fam; ale ber Ronig nicht viel barauf zu geben ichien, fprach Mirabeau: "Ja Gire, ba batte ich meine Kahnen verlaffen und mir am Sofe fo eine Bettel erfaufen follen, bas hatte mir Beforberung und weniger Bunben gebracht." Der Ronig wendete fich bloß ab, aber Bendome fprach hernach: "3ch hatte Dich tennen follen. Runftig ftelle ich Dich noch bem Feinde, aber nie in meinem Leben bem Könige vor." Wirklich that er noch eine Zeitlang Dienfte, jog fich bann auf fein Familiengut Mirabeau in ber Provence, welches ber Konig jum Marquifat erhöhte, jurud und schaltete bort wie bisber bei feinem Regiment, gebieterifch, ungeftum, aber mit reblicher Sorgfalt. Wie früher ihm niemand mehr zuwiber war als bie Commiffare, Die fein Regiment insvicirten, fo verfolgte er jest bie Mauthbeamten auf jebe Beife, und fie waren bei ber geringften Überschreitung, mochte fie ihn felbst ober feine Bauern angehen, ihres Lebens nicht ficher. Man wußte schon, mit ihm fen nichts anzufangen, aber an seine Wittme fliegen bie Anforderungen

von nicht bezahlten Gebühren auf 50,000 Livres und sein Bermögen war am Ende sehr gesunken. Bei dem Lawschen Bankunwesen verlor er 100,000 Thaler, und er war nicht zu bewegen mit dem werthlosen Papiergelde, bas ihm wurde, seine Schulden zu bezahlen, wiewohl die Gesetze es gestatteten. Starb 1737.

Bon ben überlebenden Sohnen war ber Marquis Mirabeau, ber Bater unseres Mirabeau, jest ber Stammhalter. Das mirabeausche Blut mar von jeher durch Strapagen und Wunden verdunnt worden; aber ber Marquis verließ ziemlich bald bie friegerische Laufbahn, welche unter Ludwig XV. feine Lorbeern versprach. Sein Bedanfe ift burch Schriftstellerei eine neue Art bes Ruhmes in bie Familie ju bringen; in Diesem Saufe wird aber Alles jur Leidenschaft. Schon als junger Mensch schreibt er Demoiren und giebt feiner Nachkommenschaft Rath, fchriftftellert über Nationalöfonomie, wird die machtigfte Stupe von Quesnay's Syftem, er hat viele Taufende von Briefen und über 400 Folianten an Abschriften hinterlaffen. Seine meiften Briefe find an einen jungeren Bruber, ber Bailli bes Malthefer Orbens und lange Zeit Gouverneur von Guadeloupe ift, gerichtet. Die Briefe bes Marquis athmen eine naturliche Wohlrebenheit, allein fobald er für ben Drud schreibt, verfällt er in einen pomphaften, verwidelten, unleidlichen Styl, vergeblich bie Warnungen bes gutherzigen Bruders; ein Buch folgt bem andern. Roch schlimmer daß ber Marquis an der trefflichen unbeScholtenen Che feines Baters fein Dufter nahm. Diefer wollte von feiner Berlobten burchaus fein Bermogen, nicht einmal eine Ansfteuer; ber Marquis beirathet ein Bermogen, er wird ber Beithals bes Saufes. Das Bernebmen ber Cheleute, von jeher falt, wird feindselig, feit ber Mann mit einem ichlauen Beibe, bas ihn zu benuten weiß, unrühmliche Gemeinschaft hat. Dazu tommen ofonomische Berwidelungen, besonders burch feine verungludten Berfuche ale Landwirth, Bolfebegluder, Spaber nach Minen und Guterfäufen veranlaßt. Die eilf Rinber erwuchsen fast als ob fie Baisen waren. Er war ber Schreden bes Saufes und boch innerlich überzeugt von feiner Gutherzigfeit, wie er benn wirklich jedermaun. ber feinem Bebot fich unterwarf, und, wenn es moglich mare, feinen Ami des hommes und feine öfonomischen Erbemeriben las, gern bienftlich mar, feine Ginfaffen gut bielt, feinen Armen leicht ungetroftet gieben ließ. Geine Deis nung fagte er ftarr in Schriften beraus, einerlei ob fie ben Sof verlette. Seine "Theorie ber Steuer" brachte ibn auf furze Zeit nach Bincennes, er hatte bas Allerheiligste, Die Generalvächter angetaftet. Richt zu bewegen war er, eine feiner Schriften bem Daubhin, nachberigem Ronig Ludwig XVI. ju widmen, er fcrieb fie bem Großherzog Leopold von Toscana zu, mit welchem wie mit bem Markgrafen von Baben, feinem öfonomiftischen Glaubensgenoffen, er in vertrautem Briefwechsel ftanb. Es war mit diefem Marquis nicht mehr wie jur Beit feiner Borfahren, aber auch er handelte und sprach aus einer Fulle bes Wefens heraus; es waren reiche Naturen.

Ihm nun ward als fünftes Kind Gabriel Sonore am 9ten Marg 1749 geboren. Er brachte einen unnaturlich großen Ropf und zwei Badengahne mit auf die Welt. Es war ber erfte Sohn, ber Bater bilbete fich ein, er habe juft einen Sohn gewollt und brum fen's fo gefommen, schrieb bem Bruber: "ber bide Junge schlägt feine Amme und fie bufft ihn wieder." 3m britten Jahre überfielen ihn bogartige Blattern; Die Mutter, Die nach Frauen Art gern boctorte, legte ibm Umichlage auf fein geschwollenes Gesicht, Die zugeschwollenen Augen; ba hinterblieben tiefe Furchen, eine gang gerriffene Saut. Der Bater fchrieb bem Dheim: "bein Reffe ift haflich wie Satan feiner," ließ die anderen Rinder impfen. Sein Altefter hinterblieb als ber Häßliche in einer von Alters her schönen Familie. Die Erziehung war ftreng, ber Bater half bem Lehrer züchtigen, verzweifelte balb an bem Jungen, ber einen blogen Querfopf und Rarren verspreche, alle Berkehrtheiten ber Mutter habe, aber freilich unbegreiflich große Anlagen, ein wunderbares Bedachtniß. Giebt ihn am Ende in eine Benfion, die ftrengste die er finden fann, er muß bort Bierre Buffiere nach einem Landaute seiner Nutter heißen, denn ein ruhmvoller Name soll nicht ben Buchtigungen einer Schulbant preisgegeben werben. Außer fich ift ber Bater, als er entbedt, die Mutter habe ihm heimlich Belb geschickt, schneibet ihm allen Brief-

wechsel ab. Mit achtzehn Jahren muß er in ein Regi= ment; ba macht er einige Schulben, verspielt einmal 40 Louisd'or. Der Bater halt ihn barum nur um fo farger (,, bas ift ber Beift feiner Mutter wieber"), nun eine Liebschaft, an fich gang unverfänglich, mit einem geringen Mabden. Der häßliche Unterlieutenant bat bas Glud feinen Oberften bei ber Schonen auszuftechen. weiß fich zu rachen, und Mirabeau verläßt fein Regiment als er gerabe ben Dienst hat, flieht nach Baris ju vaterlichen Freunden. Bon hier begann eine Reihe von Berfolgungen für ihn. Sein Bater läßt gerabe öfonomisches Brob baden, 600 Pfund ben Tag, um feinen Gutounterthanen ein besseres und wohlfeileres Rahrungsmittel zu verschaffen, aber hat fein Dhr des Erbarmens für die ehrerbietigen Bitten feines Sohnes. Richt als ob er blind gegen bie angeborene Wilbheit feines Gefchlechtes mare, bie nothwendig ihre Beit jum Ausrafen haben muß. Schreibt er boch felbft von bem jest fo fanften murbigen Bailli: "Als ber jung war, gab es brei vier Jahre baß er feine vier Tage auf freiem Jug mar. Raum bag ber Tag anbrach, fo fiel er auch über ben Brantewein ber, und bann ward er mit Jebem handgemein, ben er auf bem Wege traf, bis man feiner herr ward und ihn festnahm. Sonft aber ein Ehrenmann bis jum Ubermaß, und feine Chefe, erfahrene Leute, verfprachen immer mei= ner Mutter, aus ihm werbe noch etwas Bortreffliches. Aber niemand war im Stande ihn aufzuhalten, bis er

ì

ploglich fich felber aufhielt." Co gut follte es feinem Reffen nicht werben. Der Alte beschloß ihn von nun an burch. Berhaftebriefe ju beherrichen. Buerft Berbannung nach . ber Infel Rhe; aber balb vernimmt ber Bater : ,, er bejaubert feinen Auffeher, ber ihn gegen meinen Befehl in ber Citadelle fpagieren läßt, bezaubert meine Freunde und alle Belt." Run bachte er ihn in die hollandischen Colonien zu schiden, was nicht viel beffer war als in ben Tob. Doch foll es junachft bei Corfica beruhen. Diese Infel, von ben Genuesen 1767 an Franfreich abgetreten, hat er für Frankreich vollends erobern helfen, ift bort an ber Wiege bes Rindes Bonaparte vorübergegangen. Man gab 1770. ihm bas Zeugniß eines tapferen und geschickten Officiers; . bas mußte fogar fein Bater einraumen; nur bag man ja nicht von ihm verlange, die Geschichte von Corfica, Die ber junge Mann hier geschrieben hat, bruden zu laffen. Doch trat nach feiner Rudfehr ber alte Dheim wieber ein und bie Brude jum Wiedersehen wird mit ben Buchern bes Marquis geschlagen. "Laß ihn meine Economiques und bie beiben erften Jahrgange ber Ephémérides du citoyen lesen." Jest schrieb er noch einen öfonomischen Ratechis= mus, ichidte ihn für ben Sohn. Der las wirklich, obgleich bie trodene Ginseitigfeit bes Syftems ihn anekelte. Run foll aber Bierre Buffiere, benn fo muß er noch immer heißen, auch gang und gar Landwirth werben, ben Officier aufgeben. Endlich sehen fie fich und ber Bater ift erstaunt über ben Menschen. ,,Bas aber foll man mit

biefem Übermaß von Berftand und Blut anfangen? Der muß bie Raiferin von Rugland heirathen, fonft weiß ich feine, Die fur ihn pagt." Inwischen giebt er ihm benn er fügt fich seinen Planen, greift bie Landwirthschaft mit gewaltigem Gifer an - boch eine Frau von 600.000 Livres und noch weit glangenberen Ausfichten, eine Darignan. Allein ihre Eltern lebten, und maren in Berwidelungen, feine eigentliche Mitgift erfolgte und ber Marquis fargte, auch aus Brundfas, um ben Cohn unter Aufficht ju halten. Diefer machte nun Schulden und fina, mabrend ber Bater gerade abmefend, foftspielige Bauten an. Die Strafe blieb nicht aus. Der Bater verweist ihn burch einen Berhaftsbrief vom Gute in eine fleine Stadt, er wird gerichtlich confinirt und interbicirt. Sier, in Manosque, fdreibt er feinen Berfuch über ben Despotismus. Bon nun an erweitert fich die Rluft gwifchen Bater und Sohn mit jedem Tage. Begen einer Chrensache hat ber junge Mann ben ihm angewiesenen Aufenthalt auf turze Zeit verlaffen; es fommt heraus. Bur Strafe wird er, ber icon felber einen Cohn hat, auf 1774. das Felsenschloß If am Safen von Marfeille gebracht, bas Jahr barauf nach Fort be Jour hoch im Jura, hart. an ber Granze bes Bans be Baub. Auch bier weiß er fich gegen bes Batere Willen einen freieren Aufenthalt zu verichaffen, erhalt im naben Bontarlier Butritt bei bem Brafibenten Marquis be Monnier, lernt beffen junge liebens= wurdige Gattin fennen, die burch Mirabeau berühmt

Juni.

 $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$ 

gewordene Sophie. Sie war aus ablichem hause, wo ber Töchter Schicffal bamals insgemein ber mannlichen Rachfommenschaft geopfert warb. Ihre altere Schwester' fam in ein Rlofter. Sophie follte zwölfjahrig zuerft ben 63jahrigen berühmten Buffon heirathen, boch ber noch altere Monnier erhielt ben Borgug. Gie mar nicht gludlich, aber ertrug bas Leben, als ihr auf einmal Mirabeau's Umgang zeigte, wie reich ein Menschenleben merben fann. Man barf nicht fagen baß er wie ein gemeiner Berführer fich seiner Beute bemächtigt habe, er wiberstand, suchte ftarfer zu werden, indem er seine Frau in ben bringenoften Ausbruden einlud feine Gefangenschaft ju theilen. Als eine Erwiderung von eifiger Ralte fam, da freilich schlugen alle Welten ber Leidenschaft über ihm aufammen. Die Gifersucht bes Bemahls erwachte ober ward burch fremde Anzeigen wiber Willen gewedt. Entführung und Klucht waren ber Ausgang. Da bas Baar fich in ber naben Schweiz nicht ficher wußte, ging es weiter nach Holland.

Am 10ten Mai 1777 ward Mirabeau als Verführer und Entführer einer Chefrau vom Amtsgerichte von Pontarlier zur Enthauptung im Bilde und 40,000 Livres Entsschädigung verurtheilt. Der Vater verwandte 20,000 Livres darauf der Schuldigen habhaft zu werden, und es gelang. Hören wir wie der Ami des hommes in einem Briefe an den Bruder sich Glud dazu wunscht. "Da es teine Familiengerichtsbarkeit mehr giebt, so muß man zu Französische Revolution:

dem barbarischen Despotismus der Berhastsbriefe, wenn es die Züchtigung verbrecherischer Kinder gilt, lieber greissen, als zu den langsamen Förmlichkeiten einer blinden und pedantischen Gerechtigkeit. — Laß die Leute mich für einen Rero halten — ich fürchte nur mein eigenes Gewissen. — Meinen Proces habe ich gewonnen (er meint den mit seiner Frau, von welcher er getrennt lebte), ich habe ihn gewonnen; ich wollte jene Rärrinnen einsperren lassen (wieder seine Frau und seine jüngere Tochter, welche letztere er auf ein Paar Jahre in ein Kloster stedte), es ist geschehen; ich wollte jenen Tollsopf einsteden lassen, er sist." — Zu derselben Zeit seierte er sich als den Mann, der sein ganzes Leben sür die Erleichterung der Armuth und den allgemeinen Unterricht geopsert habe.

1777 Iuni.

Sophie ward in Paris unter Aussicht gestellt, Mirabeau kam nach Bineennes. Bon hier stammen jene Kerterbriese an Sophien, volk von Poesie und ausschweisenber Leidenschaft, welche nach des Berfassers Tode wider Recht ins Publicum kamen. Bergeblich bestürmte er den Grasen Maurepas um seine Freilassung: man soll ihn, bittet er, mit den Truppen nach Amerika schicken und nur die Todtenliste wird von ihm Zeugniß geben, wenn es nicht seine Thaten ihun. Bon Berzweislung und Krantheit erschöpft, nährt er Gedanken von Selbstmord, doch ermannt sich sein Geist wieder. Der Alte aber beharrt undeweglich. Da stirbt des Gesangenen rechtmäßiger Sohn, ein fünssähriger Knabe, und nun wachen dem

5

, E

Alten Familiengebanken auf. "Unfer Rind ift tobt, Bictor," fcreibt ber Bailli, "beine Familie ift vernichtet, ber herr hat es gegeben, hat es genommen." Der Marquis darauf : "Die lette Hoffnung unferes Namens ift dabin. — Nach fo Bielem was ich ertragen, glaubte ich an meine Starfe; Bott hat mich enttaufchen wollen. - 3ch habe getrachtet ein guter Sohn, guter Bruber, guter Gatte, guter Bater, guter Rachbar ju fenn, gefeglich in Beschäften, billig in Verträgen, habe niemals jemanden übel gewollt, und boch icheine ich ein Begenftand bes himmlischen Bornes ju fenn." Er vergleicht fich mit bem Regulus in ber Tonne, umgeben von Bofewichtern; "bie Mutter und von fünf Rindern ihrer viere eingesperrt." Der Dheim brachte nun in aller Stille ben Gefangenen bazu feinem Bater unterwürfig zu schreiben, erinnerte zu= gleich ben Bruber an ben Schmerz ber Brovencalen, wenn eines feiner beften und fraftvollften Geschlechter ausgehen follte. Als auch Sophie schreibt, fich felbft alle Schuld beimißt, bricht bas Gis etwas. "Ich glaube, alle Rarren und Rarrinnen ber Welt haben fich verschworen mir Respect zu bezeigen." Als endlich bie Minifter felbft nabe baran waren einzuschreiten, fam Mirabeau frei nach vierte= 1780 halbjähriger Gefangenschaft.

Die Biebervereinigung mit seiner Frau gelang nicht; eben so wenig aber fnupfte sich bas Berhältniß mit Sophien wieder an. Diese ftand im Begriffe, nachdem ihr Mann gestorben, ein anderes Bundniß aus wahrer ., &

Reigung einzugehen; aber ihr Verlobter ftarb und fie machte ihrem Leben durch Rohlendampf ein Ende.

Bater und Sohn feben fich nach neun Jahren wieder. Da aber ber Marquis auch jest nicht zu bewegen mar ein feftes Jahrgehalt feinem Sohne auszusegen, machte biefer fich mehr unabhangig, half fich mit Schuldenmachen und bem Ertrage gahlreicher literarischer Arbeiten. Er trat mit Calonne in Berbindung, und fchrieb Anfangs im Intereffe feiner Finangplane. 216 er aber beffen Unwürdigfeit erkannte, beschloß er öffentlich mit ihm zu brechen, ging nach Berlin, um von bort aus feine Blige ju fchleubern. Bier fah er Friedrich ben Großen, marb gern von ihm 1785. empfangen. Die Band eines Freundes hielt fein Sendfcreiben an Calonne von der Beröffentlichung gurud; es ift Talleyrand-Berigord. Diefer Mann war Mirabeau's Leibensgenoffe, auch er ein Opfer jener ichrankenlosen Hausmacht in ben Familien bes hohen Abels. Er ward in Paris geboren, die Eltern gaben ihn gleich aus bem Saufe in die Borftadt einer Amme hin. Diese vermahr= lofte das Rind, er that einen Fall, ber ihn für fein Leben lang gebrechlich machte. Run mußte er, ber Erftgeborene eines alten glanzenden Saufes, in die befcheidene Laufbahn eines Rachgeborenen treten, Die weltlichfte Seele wider Willen in den geiftlichen Stand. Aber Abteien floffen ihm zu, er ward Generalagent ber frangofischen Geiftlichkeit, ward als folder der Verwalter ihres ungeheuren Bermogens und ruftete in biefer Stellung mabrend bes

nordamerifanischen Krieges einen Raper gegen die Englander aus. Er nun bedte bamale Calonne mit feinem Schilde, lediglich in der Absicht seinem alteren Freunde, beffen Rraftfulle ohne Nugen wucherte, einen Wirfungsfreis burch die Regierung ju verschaffen. Diese erkannte ben Bortheil, ben ein in Berlin wohl aufgenommener Mann in einem Zeitpunct bringen tonne, ba eine Regierungeveranderung in Breugen bevorftand. Mirabeau ging nach Berlin ab wenig Wochen vor bem Tode Friedrichs. An feinen Rachfolger richtete er ein Schreiben voll eingreifender Rathschläge, rieth an die Stelle bes bisherigen Militärzwanges Nationalcompagnien, nach Rirchfprengeln gebildet, zu fegen, die fich unter fich einüben, ihre Dberen wählen, verlangte unabsetbare Richter, Die von Behalt, nicht von Sportelu leben, völlige Freiheit ber Preffe als des einzigften Mittels für den König die Bahrheit zu erfahren, eiferte gegen bas Lotto, sprach endlich herben Tadel gegen das gange Wirthschaftssustem bes verftorbenen Rönigs aus, namentlich gegen ben ungeheuren Staatsichat. Es war die Beit ber erften Notabeln gefommen, Talleyrand fand feinen Plat in ihnen, Mirabeau bewarb fich vergeblich um eine ber Secretarftellen, er fab 1787 bei feiner Rudfehr beibe befest. Run griff er öffentlich Ca- San. lonne an in feiner vortrefflichen Schrift über die Agiotage. richtete nach beffen Kalle zwei Briefe gegen Neder, melchem er, im Princip richtig, aber nach Lage ber Umftanbe mit Unbilligfeit fein Syftem der Anleihen jum Borwurf

.48

macht; er hatte mit Steuern aushelfen follen. Mit größerem Rechte hielt er ihm feine Schrift über ben Betraibebanbel vor, burch welche er an bem Sturge bes einzigen Ministere, welcher ber Wiebergeburt von Frankreich gemachsen mar, an Turgots Sturze gearbeitet habe. 11m ben Folgen eines Berhaftsbriefes zu entgehen, ber ihn wegen ber Schrift gegen Calonne traf, fam Mirabeau zum britten Dale nach Deutschland, und brachte jest mit Beihülfe bes Majore und Brofesjore Mauvillon in Braunfdweig fein großes bentwürdiges Wert über bie preußische Monarchie zu Stande. Bielfach, wo er Preugen nannte, hatte er Frankreich im Auge. Der Bater, bem er fein Berf gewidmet, nahm es wohl auf, meinte, ber Sauptnuten beffelben fen ju zeigen, wie Friedrich ber Große mit allem guten Willen, all feiner Bachfamfeit fich boch im Einzelnen ungählige Male geirrt babe.

Aufs Neue bot aber Mirabeau ber Regierung seine Dienste an, wandte sich an ben Minister Montmorin. Die Sache lag ganz einsach vor; man hatte ihn im Baterlande benuten, oder unter dem Scheine der Dienste einen gefährlichen Gegner an ihm entsernen sollen. Denn in seiner wachsenden Bedrängniß erklärt er sich bereit, wohin man will, "nach Warschau, St. Petersburg, Constantinopel, Alexandrien" zu gehen. Weder das Eine noch das Andere geschah. Es ist nicht anders, diese misnisterielle Unfähigkeit ein politisches Genie zu würdigen, gepaart mit dem unerbittlichen Geize des alten Baters

hat einen hauptimpule zur Revolution abgegeben. In allen feinen Nothen mar Mirabeau geradezu ber Gingige. ber durch allen ben Tageslärmen hindurch die ftille Bilbung einer neuen Geschichte von Kranfreich mit bes Beiftes Augen fah, bevor fie noch in die Erscheinung trat. Schon am 10ten November 87 fchrieb er an ein Mitglied bes Parlaments, Die Berufung ber Generalftaaten habe nicht Zeit bis 1792, fie fen unvermeidlich, moge nun Achilles ober Thersites Minister seyn; er munschte bem (unbefannten) Correspondenten Glud ju ber belle part dans la révolution qui constituera la France. Demfelben fcrieb er am 18ten November, man burfe 120 Millionen als Provisorium bewilligen, unter ber Bedingung baß bie Etats-generaur 1789 versammelt wurden, burchaus aber nicht die gange Forderung. Nach jener verhängniß= vollen foniglichen Sigung vom 19ten November ichrieb er an Montmorin, beschwor ihn Muth zu faffen: "Es giebt Augenblide wo ber Muth Klugheit ift." Die Antwort bes Ministers war eine Aufforderung gegen bas Barlament ju ichreiben. Er aber antwortete mit ber Beweisführung daß man bas Barlament nur fturgen fonne, wenn man Die Nation jur Gehülfin habe. Wenn man freilich Diefes Weges wollte, hatte man ben Ronig nicht sollen fagen laffen baß allein ber Wille bes Monarchen bas Befes macht. "Ich werbe nie bie Parlamente befriegen als in Gegenwart ber Nation. — Sehen wir nicht an ber Stelle ber von ihnen usurpirten Rechte eine durch unfere Ginwilligung bestätigte Conftitution erwachsen, welcher ehrliche Mann murbe bann bazu helfen wollen, Die lette Spur unserer fterbenden Kreiheiten ju vertilgen? Die Beneralftande find eben fo nothwendig ale die einzige Sulfequelle ber Finangen wie als bas einzige Mittel bas Ronigreich zu conftituiren und umgefehrt. - Aber leiber ift es die Rrantheit ber Minifter heute bas nicht geben gu wollen, was ihnen morgen entriffen wirb. - Sobald ber nothwendige Schritt geschehen ift, die Regierung bas Bertrauen ber Nation wieder erlangt hat, werden die Barlamente burch bie Gewalt ber Dinge auf ihr mahres Daß herabsinten." Er ichließt ungefähr fo: "Berr Graf, compromittiren Sie nicht einen eifrigen Diener, ber an bem Tage, an welchem die Bflicht ihm gebietet fich feinem Vaterlande ju weihen, feine Gefahren fur nichts anschlagen wird; aber ber um ben Breis aller Kronen fich nicht in einer zweideutigen Sache blofftellen will. Wurde ich nicht dieses geringe Talent, beffen Ginfluß Sie zu hoch anschlagen, aufopfern, wenn ich biefer unbeugsamen Unabhängigkeit entsagte, welche allein mich nuglich meinem Lande und meinem Könige machen fann? An dem Tage Da begeiftert von meinem Gewissen und ftart durch meine Überzeugung ich als reiner Burger, treuer Unterthan, jungfräulicher Schriftsteller mich in bas Sandgemenge fturge, werbe ich fagen konnen : Boret einen Mann, ber nie in seinen Grundsägen geschwanft, nie die öffentliche Sache verrathen hat."

Bu dieser Zeit gab er seine Schriften über die Gefängnisse und über die Preffreiheit heraus, lettere nach John Milton und mit dem Motto: "Wer einen Menschen tödtet, tödtet ein vernünstiges Geschöpf, wer aber ein gutes Buch vernichtet, tödtet die Bernunft selber." Mirabeau hielt fest an dem Sate, die Regierung habe durch die Aufforderung an das Publicum, sie mit ihrem guten Rathefür die Reichsstände zu unterstützen, auf die Gensur verzichtet, und Tausende von Flugschriften setzen das praktisch durch.

Um bie Zeit ba bie berühmte Brochure von Siepes ans Licht trat, ging fein Landsmann in die Brovence, mit 1789 dem Adel an der Wahl von Abgeordneten für die General- San. ftande theilzunehmen. Er that burch feinen Dheim bei bem Bater Schritte, munichte bie großen mirabeauschen. Sauslehen in ber Abelstammer ju reprafentiren; ber aber meinte: das fomme ihm, dem Inhaber, boch wohl eber gu. Run fragte es fich, ob der Abel den Sohn, als nicht wirklichen Befiger von Leben zulaffen, noch mehr, ob er ihn jum Abgeordneten mablen werde. Allein das ichlimmfte Sinderniß fteht noch jurud. Fur feine Beltung in ben Reichsständen war fein Selbstgefühl ihm Burge, allein wer burgte bem Bedrangten für fein Reifegelb hin in bie Provence und wieder jurud? Nun hatte er ein geiftreiches, aber vielfach anftogiges Buch abgefagt: Beheime Beschichte des berlinet Hofes. Er bietet seine Sandschrift bem Grafen Montmorin an, will man ihn entschäbigen,

fo foll fie nicht erscheinen. Dieser leiftet eine Bahlung, ftellt aber die Bedingung babei, Mirabeau foll nicht in Die Provence geben, auf feine Deputirtenwahl verzichten. Aber Mirabeau geht in die Provence und läßt fich noch bagu von einer hubiden Buchhandlerefrau überreben, ihren Mann burch eine Copie feiner Sandfchrift gludlich ju machen. Co floß ihm Geld aus zwei Quellen zu. Das Barlament verbrannte fein Buch und beforberte nur beffen Berbreitung. Seit dem Tage jog fich Talleyrand von Dirabeau gurud, er ber ihn vielleicht hatte retten fonnen. So fam ber Mann mit Unehre belaftet in bie Brovence, allein auch feine Begner geftehen baß fein Benehmen bort ehrenhaft, voll Burbe und Mäßigung war. Seit funfzehn Jahren hatte er die landständischen Bersammlungen ber Brovence als Mitglied ber mit Leben angeseffenen Ritterschaft besucht, auch biefes Mal mar er schriftlich einberufen, und niemand taftete in ben erften Sigungen feine Berechtsame an. Run erhub fich aber ein heftiger Streit unter ben Privilegirten über bie Frage, wer bie Bahl gu ben Reichoftanden zu treffen habe und wer mahlbar fen. Die Pralaten und ber Lehnsadel fprachen : "Wir allein," bie Stimme bes Landes ward nicht mube zu wiederholen: "Die gesammte Beiftlichkeit, ber gesammte Abel." Jene hatten das herfommen, diese die provisorische Berfügung bes Rönigs jum Zwede ber Reichoftande und bie Lebens= verhaltniffe für fich. Raum aber hatte Mirabeau, ber Einzige feines Standes, in einer Rebe voll Ginficht und

ebler Mäßigung bargelegt bag ber tonigliche Befehl eben fo fehr Behorsam heische als die königliche Absicht ibn verbiene, bag auch die Stimme von 600,000 Ginwohnern einen Werth habe, 180 Berechtigten gegenüber, als auch ber Sturm über ihn ausbrach. Dan befand jest bag bie mirabeauschen Leben auf feines Batere Namen gingen, baß auch fein Checontract ihn nicht jum Lehnseigenthumer mache, feine Ausstoffung ward entschieden. Auch fein Protest biegegen trägt feine Spur von Leibenschaft; er ift ein anderer Menich, fobalb er in die Sphare öffentlicher Berhaltniffe tritt. Um fo gewiffer fonnte er von nun an ber Bunft bes britten Stanbes fenn, es mare benn baß ein Berhaftsbrief megen feiner berliner Briefe bagwischen trate. Diese Sorge trieb ihn schleunig nach Baris, und als er erfahren, für feine Berfon fen nichts ju fürchten, eben fo rafch wieder gurud in die Brovence. Sein Gintritt hier war ein Triumphzug, allenthalben ftromte ihm bie Bevölferung entgegen, man feierte mit lautem Zuruf ben Ronig und Mirabeau. Un ben Bauber feiner Unterhaltung fah man Alt und Jung gefesselt; wer ihn von den Irrthumern feiner Jugend reuig ergablen borte, überredete fich gern, biefem Manne gehörten bloß feine Tugenben, feine Lafter maren ihm außerlich angesprist. Aber Theurung herrschte auch in ber Provence; ber geringe Mann forberte in Marfeille einen niedrigeren Sat für Brob und Kleisch; bie Dbrigfeit hat im erften Schreden nachgegeben, und weiß nun nicht wie fie Bort halten foll. Da nimmt das Gouvernement zu dem Manne des Bolks seine Zusstucht und Mirabeau wagt es auf ein Paar meisterhaft gescharzes. schriebenen Seiten das Bolk zu belehren daß es einen höscheren Preis für sein Brod zahlen müsse, wenn es nicht verhungern will. Und es nimmt die Lehre an. Bon da beruft man ihn nach Air, wo das Bolk die Magazine gesplündert hat, auch hier ist er der Friedensstifter, läßt die Soldaten abziehen, übergiebt die Sicherheitssorge einer Bürgerbewaffnung. Zest fällt die Bahl des dritten Standes der beiden Bezirke von Marseille und Air auf ihn. Er April 7. besindet sich gerade in Air und nimmt diese Wahl an. Die Erzählung, er habe seinem Adel sörmlich entsagt, habe einen Tuchladen in Marseille gekauft, ist eine Fabel.

Die Geschicke Frankreichs erfüllten sich, indem zwei Provençalen, so ungleichartig wie Wasser und Feuer sind, sich in der Kammer des dritten Standes zusammensanden, der ihrer beiderseitigen Vergangenheit fremd war. Es geshörte Reckers Wahlordnung und eine wunderbare Verketztung von Umständen dazu daß sie nur überhaupt gewählt wurden. Dagegen bahnte sich vor Talleyrands-Perigord überall leicht der Weg. Er war fürzlich Vischos von Autun geworden und seine Geistlichseit wählte ihn; er nahm von ihr mit einer Rede Abschied, welche die Gleichheit aller Stände vor dem Gesetz empfahl, die Freiheit des Gedansfens verherrlichte.

In ber Woche vor Eröffnung ber Reichsstände ward bas haus eines ehrlichen parifer Kabrifanten Reveillon

in ber Borftadt St. Antoine von Gefindel erfturmt und April28. ausgeplündert. Als Alles vorüber war, erschien Die bemaffnete Macht, feuerte und nahm einige Berhaftungen vor. Der Umftand bag man bei ben Berhafteten Sechefrankenthaler fand, bergleichen fich ju Sagelöhnern nicht fo leicht verirren, gab, an fpatere Erfahrungen gefnupft, ber Vermuthung Raum, es fanden fich in ber Sauptstadt Leute von großem Bermögen, welche gelegentlich hatten erproben wollen, wie theuer wohl eine Emeute zu ftehen fomme; benn die Aufregung gegen Reveillon, ber Sunberte von Arbeitern mit Milde und Redlichkeit ernahrte, war offenbar fünftlich angefacht. Doch rauschte ber ganze Borgang damals schnell vor dem Gedachtnis vorüber; jebermann bachte an Verfailles, und wer von Baris bahin fam, weidete fein Auge an der Geschäftigfeit der Arbeiter, welche in einem ber Schlofigebaube einen gewaltigen Saal, ber zur Aufbewahrung von Teppichen, Kronleuchtern, Decorationen, Theater- und Mastenfleibern biente und jest wieder bient, für die Eröffnung ber Reichsftande prachtvoll einrichteten. Er hieß ber Saal ber fleinen Bergnügungen, la salle des menus ober menus plaisirs. Man versprach fich ein recht großes Bergnugen bavon.

## 3. Der Geburtstag der Revolution.

Bu ben Reicheftanben ließ fich nun Alles vorschriftemäßig an. Die große Stadt Berfailles füllte fich Anfang Dai mit Fremben, die allmählig angereiften Abgeordneten wurden mit ben jebem Stande gebührenden Formlichkeiten bem mai 4. Ronige vorgestellt, und icon ju ber firchlichen Feier in ber Rirche bes heiligen Ludwig ftromten bie Sauptftabter herbei, die große ftandische Procession zu feben, die vom britten Stande voran, Alle gang fcmarg nach Borfchrift, mit einem schmalen feibenen Mantelchen hinten herabhangend angethan, bis auf einen Bauer aus ber Bretagne, ber in ber Landestracht einherging; bann ber Abel mit reich galonirtem Mantel, mit Degen und Feberhut wie zur Zeit Beinriche bes Bierten, in beffen Reihen man nur einen Prinzen vom Geblut, ben Bergog von Drleans bemerfte, benn ber Graf von Artois hatte auf bie Mahl, welche ihn getroffen, auf foniglichen Befehl verzichten muffen. Langfam folgte julett ber Rlerus; aber bie Bralaten in farbigen Prachtgemanden und weißen Chothemben

burften mit ben schlichten Pfarrern in bescheibener Amtstracht nicht verschmelzen; ber umsichtige Ceremonienmeifter hatte ein Musikchor zwischen beiben eingeschoben.

Den Tag barauf am 5ten Mai murben bie Reichsftanbe eröffnet. Der Klerus nahm an ber rechten, ber Abel an ber linken Seite bes Thrones Blat. Die fcmarze Schaar bes britten Standes lagerte im hintergrunde bes großen prächtigen Saales. Ein Baar taufend Menschen füllten die hinter den Saulen laufenden doppelten Gallerien. Als bas Königspaar eintrat, umgeben von ben Bringen von Geblut, ben Bergogen und Bars, geleitet von Ministern, Staatsrathen, Sofleuten, stand Alles auf und freudige Burufe murden gehört. Der Ronig erhob fich vom Throne, verlas unbededten Sauptes feine Rebe: "Er habe gern eine in Abgang gefommene Bewohnheit erneuert, Die Reichsstande berufen und fo hoffentlich eine neue Quelle für bas Glud feiner Unterthanen eröffnet. Bei feiner Thronbesteigung habe er eine ungeheure Staatsschuld vorgefunden, fie fen unter feiner Regierung noch vermehrt burch einen wenn auch ehrenvollen Rrieg; indem neue Auflagen nothig wurden, fen die ungleiche Bertheilung berfelben noch auffallenber ans Licht getreten. Um fo beruhigender bie Bereitwilligfeit, welche fich in ben beiden erften Standen offenbare, auf ihre Borzüge in ber Besteurung zu verzichten. Sparsamkeit werbe bas Ubrige thun; die Finanzetats follen vorgelegt werben. Die Beifter find in großer Aufregung, eine Sucht nach

Reuerungen ift erwacht; aber bie Beisheit ber Berfamm= lung wird biefe beschwichtigen, ihre Gintracht wird bie heißen Buniche ihres Couverans, bes erften Freundes feiner Boller, ju ehren wiffen." Als ber Ronig fich gefest und bededt hatte, bededten fich fammtliche Edelleute. Der britte Stand mar gereist burch einige bemuthigende Kormen, welche die Höflinge für ihn erdacht hatten, damit er ben Abstand seiner Geburt feinen Augenblick vergeffe, und mehrere feiner Mitglieder bedeckten fich ebenfalls, mahrend andere Sut ab! riefen, und wieder andere bagegen Sut auf!, bis ber Ronig beffen inne warb, und indem er feine Ropfbededung abnahm, Alles wieder ins Bleis brachte. Bon ber Rebe bes Siegelbewahrers, mit leiser gitternber Stimme verlefen, ward wenig verftanden. Die Regierung bes Königs belobend und wegen ihrer Unbestimmtheit wenig gewinnend, obwohl die Borte: "offentliche Freiheit" und "Staatsburger", bisher ungewohnte Rlange, barin vorfamen, bedte fie ben Grundfehler ber Regierung auf, die Form ber ftandifchen Berathung unentschieden ju laffen. Nach Barentin nahm Reder bas Wort, las viel ju lang, indem er über brei Stunden mit finanziellen Details ausfüllte, wovon ber Berfolg ihn fogar bis auf den Schnupftabat führte, beffen Anwen-Dung auf die Rasen bes Menschengeschlechts er eine Dethode nannte. Eine Staatsschuld giebt er von 3,090 Dillionen an, ein Deficit von nur 56 Millionen, forbert bie beiben erften Stande auf junachft ben Bergicht auf ihre

Steuerfreiheit, jeber Stand für fich, ju beschließen, bann weiter burth Commiffarien über bie Form ber Berhandlung zu berathen. Welch eine Regierungsweisheit ift aber bas, bie über folch einen Gegenstand erft eine Meinung fammeln will? Reders Undeutung geht, gleich ber Barentins, babin, bie Berathung in zwei ober brei Rammern werbe bem Neuerungsgeifte entgegenwirken, in gemiffen Källen bagegen icheine gemeinschaftliche Berathung in eis n er Rammer bie Schnelligfeit und Gintracht ber Beschluffe ficher zu ftellen. Gine leere Rednerei Reders, welche niemanben tauschte, ift seine Ausführung, für die Ordnung ber Kinangen habe es ber Reichsstände nicht bedurft, ihre Berufung sen ein freies Geschenk königlicher Weisheit und Bulb. Der Ronig erfüllte ale ehrlicher Mann feine Bufage, allein er that es ungern, that es mit Sorge, fonnte nicht anbere.

Mirabeau hatte auf eigene Hand ein politisches Tasgesblatt begonnen (Journal des Etats généraux), immer noch in der kühnen Boraussehung, alle Censur habe aufsgehört. Hier erschien gleich den nächsten Tag eine scharfe. Kritist der Rede Neders, die Behauptung ward aufgestellt, die Etatszeheraur hätten in ungetrennter Bersammlung über die Frage zu entscheiden, ob sie fortsahren wollten beisammen zu sehn oder nicht. Aber das Blatt ward untersbrückt und seine Fortsehung verboten. Richts desto wenisger ging es unter verändertem Titel sort, Mirabeau bestlagte sich öffentlich in einem Briese an seine Bähler über Französische Revolution.

ben erlittenen Eingriff in sein Recht und die Bahler von Baris unterbrachen ihre Geschäfte, um einen einstimmigen Beschluß ber Misbilligung gegen die Berfügung des Rai 7. Staatstathes zu fassen und zu veröffentlichen.

Ingwischen waren bie Abgeordneten britten Standes,

einer bloß aufchauenben Regierung gegenüber, ungemein thatig. Alle Umftanbe vereinigten fich ju ihren Bunften. Rai 6. Den Tag nach ber Eröffnung fanden fie fich wieder in bem großen Saale von gestern ausammen, ber ihnen bleiben follte, mahrend bem Abel und ber Beiftlichfeit fleinere Bemacher angewiesen wurben. So erschienen jene von Anfang her als ber Mittelpunct ber großen Bewegung, und weil mit ben Abgeordneten zugleich auch viele Denschen sonft einbrangen und bie Gallerien erfüllten, nicht felten auch neben befreundeten Abgeordneten Blat nehmen burften, wurden ihre Situngen öffentlich ohne alle Beichlugnahme ober Gestattung. An bie Rothwendigfeit ber Begenwart von Staatsministern ober Regierungscommisfarien hatte niemand im Ministerium gebacht, nicht ein-· mal an eine Borfchrift, wie es mit ber Untersuchung ber Bollmachten zu halten fen. Die Regierung konnte bas als ihr ausschließliches Recht betrachten, nachzusehen, ob jeber Erschienene rechtmäßig gewählt fen, und so hatte fie biefes Berhältniß bei ben vorläufigen Wahlen jum 3mede ber Deputirtenwahl behandelt. Es ließ fich aber auch bas Beschäft an die Reichsftande übertragen, nur bag bie Form ber Behandlung vorgeschrieben wurde. Sier aber

war ber Art nichts verfügt, Alles ftillschweigend ben Generalftanben, wie fie fich einigen wurden, überlaffen, und eben hieran fuupften, im Stillen einverftanden, Die Leiter bes britten Standes ihren Kelbzugeplan an. ,, Wie ift es bod", fprach man, "bag bie Beiftlichfeit und ber Abel nicht in ben Stanbefaal fommen ?" benn fo naunte man jest biefen großen Saal. "Wir find außer Stand ein gultiges Geschäft vorzunehmen, ehe unsere Bollmachten in Gegenwart ber brei Stanbe untersucht und richtig befunden find, und Abel und Beiftlichfeit befinden fich im gleichen Kalle. Bir muffen jeben Unschein vermeiben, ale hielten wir uns für conftituirt, ebe bas geschehen, ein Attefter mag bei uns Borfiger fenn, wir befprechen uns als Gingelne, warum nicht? aber fein Protocoll barf geführt, fein Staatsgeschäft vorgenommen werben". Die Schwierigfeit bestand barin, jugleich Etwas und Richts ju fenn; man fam überein in der Gigenschaft von muthmaßlichen Abgeordneten mit Geiftlichfeit und Abel in Berbindung zu treten, fie burch einzelne Mitglieber um ihr Erscheinen erfuchen zu laffen. Allein ber Abel beschloß rafch mit großer Mehrheit die Brufung für fich vorzunehmen, ebenfo, boch zögernder und mit geringer Mehrheit die Beiftlichfeit. Daburch aber war die Berwickelung nur vergrößert. Denn Beiftlichkeit und Abel galten bei bem britten Stande weber für conftituirt, noch konnten fie fich als Generalftaaten geltenb machen, fo lange ber britte Stanb auf feiner schlauen Trägheit beharrte. So ließ man fich benn gu 13\*

Commiffarien aller brei Stande herbei; aber bie Abgeordneten ber Gemeinen, benn fo benannten fich bie vom britten Stande in biefen Tagen, gaben weber ju, bag fur biefen in feiner Bahlordnung fo mannigfach abweichenben Reichstag bas gelte was vor Jahrhunderten gegolten, noch misgludte ihnen ber Beweis bag wirflich auch auf ein Baar alten Reichstagen bie Prufung ber Bollmachten gemeinsam vorgenommen fen. Bis in Die britte Boche hatte man fich gestritten, Frankreich fah vergeblich nach ben Thaten feiner Bertreter aus, und Die Freude ber Soflinge brach fast schon in ein helles Jauchzen aus, als Rlerus und Abel fagen ließen, fie hatten auf ihre Steuer= freiheit Bergicht geleiftet. Diefer Berfuch Die Gemeinen von ihrer Bahn abzulenten, icheiterte; fie nahmen bie Botichaft falt an und beharrten, fie wollten feine bloge Steuerveranderung mehr, ihr Sinn ftand nach einer neuen Berfaffung. Man hielt damale bei ihnen fehr furze Sigungen; jebes Mitglied rebete einfach von feinem Plage aus; nur daß ausnahmsweise, wenn etwas besonders Bichtiges vorzubringen war, ein Mitglied auf die Erhöhung, bas Bureau trat, wo ber Altersprafibent feinen Blat hatte. Man war in bie vierte ftanbische Woche getreten, als auf Mirabeau's Antrag einige Bertreter ber Gemeinen bei ber Beiftlichkeit erschienen, fie im namen bes Gottes bes Friedens befchworend, gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. Diefer Schritt erschütterte bie Bemuther ber Beiftlichen und wenig fehlte, fo mare an bie-

fem Tage die Bereinigung unmittelbar erfolat. Der Be muichof von Chartres, ber alte Bonner von Gieres, era sen feinem Berufe in Redlichfeit erfüllter Bralat, brang net bewegt barauf. Dennoch marb es für bas Ma! abgemen bet, und ber Ronig trat eilig mit Bergleicherert tage bamifchen. Reber Stand foll junachit für fic renfer . Den beiben anderen Ginficht ber Acten geben; bleiben bem angefochtene Bollmachten übrig, fo treten Commisarien ber brei Stanbe jufammen, ichlieflich enriderten tie Ram: mern, tonnen fie fich nicht einigen, ter Renig. Ineien Borichlagen, beren Dolmetider Reder in tem Azeitrae ber brei Stande mar, fügte Die Beintidfeit fid aleid: gefchah es bag auch der Abel nachgab, ie mar tem unrivilegirten Stande eine große Befabr bereiter: er mußte bann entweber aus feiner geschütten Stellung werden und auf hoffnungen verzichten, Die ibm Alles beteuteten, oder fich gegen Borichlage auflehnen, Die, menn fie als Borichriften ben Ctatesgeneraur vorangegangen maren, jebermann befriedigt batten. Allein Der Abel batte ichen einige Tage porber einen Befchluß gefaßt, welcher Die Berathung jedes Standes für fic und bas Bere jedes Standes für unabanderliche Grundfase ber frangenichen Monarchie erflatte, und diefem Befdluffe getreu fiel feine Erflärung bahin aus, daß er allein über Die Bahlen feines Standes ju entscheiden habe. Alebald erflarten Die Gemeis nen, ein Bergleichevorschlag, welchen eine ber Parteien ver: worfen habe, fen fruchtlos, und die Conferengen brachen ab. Sun ! Die Gemeinen standen jest besser als vor dieser Gesfahr. Sie hatten nicht den Krieg erklart und durften wiesder auf die Geistlichkeit hossen. Wenn sie nun zugleich eisnen Schritt des Selbstgefühls fühn in die Welt hinaus thaten, er konnte für geboten durch die Rothwendigkeit gelten, den Reichsständen ein Resultat zu sichern. Aber verschoben durfte er nicht länger werden, denn dieselbe Gesahr konnte wiederkehren, wenn die starrsten Köpfe des Adels, durch die Polignacs angeseuert, sich etwa bedeuten ließen.

Es war ber 10te Junius als Mirabeau fprach : "Die Gemeinen fonnen langer nicht ohne Befahr in biefem Buftande ber Unentschiedenheit verharren, und ich bin unterrichtet baß ein Mitglied ber parifer Deputation einen Antrag von ber größten Bichtigfeit an ftellen hat." Der Abbé Sieves trat auf, entwidelte bag bie Berfammlung ber Gemeinen, ohne ein Berbrechen gegen bie Ration auf fich zu laben, nicht langer unthätig bleiben fonne, man muffe handeln und, um handeln zu tonnen, die Brufung der Bollmachten vornehmen, auch zu diesem Ende eine lette Ladung an die Geiftlichkeit und ben Abel ergeben laffen, binnen einer Stunde fich im Standefaale einzufinben. Wer nicht erscheint ift ausgeschloffen. Der Antrag ward mit großem Beifalle aufgenommen; nur einige Sarten milberte man, feste auf Targets Borfchlag ftatt "Labung" Einladung, feste bie Frift von einem Tage und ließ die Erwägung gelten, daß fatt bie nicht Erschienenen

ì

auszuschließen, man ftete bie Thure zur Bereinigung of- fen laffen muffe.

Der britte Stand hatte bas Recht die Salfte zu bebeuten, welches ihm feine Berdoppelung in Aussicht ftellte, nicht erlangen follen, und war jest auf bem Wege fich - für bas Bange zu erflaren. Mirabeau fannte bie Befahr jebes Schrittes auf bem ichlupfrigen Boben ber Neuerung. Als einige Wochen früher ein heftiger bretagner Abvocat Le Chapelier in Diefe Bahn einlenfte, trat er ihm entge= Mai 18. gen: "Ein fo wichtiger, fo neuer, fo tief entscheibenber Schritt wie ber, une für bie Rationalversammlung au er= flaren, die anderen Stande als nicht erschienen auszuichließen, fann nicht reiflich genug erwogen und ermeffen, nicht wurdig genug gethan werben; er mußte felbft andere Sandlungen nach fich ziehen, ohne welche unfer ganger Erfolg eine Auflösung fenn wurde, welche Frankreich ben schredlichsten Unordnungen überlieferte." An bemfelben Tage, an welchem er an Sieves' Seite ben gefürchteten Schritt gleichwohl that, trachtete er fur Die Regierung, bie er erschütterte, neue Stuben ju gewinnen. Unter ben Deputirten bes britten Standes aus ber Auvergne befand fich Malouet, ein Mann von Grundfagen und Ginficht, alfo redlicher und muthiger Freund ber Freiheit, Feind gewaltfamer Umwälzung, weil die zusammenbrechende Ordnung Die Freiheit unter ihren Trummern zu begraben pflegt. Malouet ftand in alter Verbindung mit den Ministern Reder und Moutmorin. Staatsfundiger als beibe glaubte

er feineswegs bag fich Alles jo von felber machen burfe und werbe, wie Reder mahnte, feineswege bag es gelingen fonne nichts thuend bas heft in ben Sanden zu behalten. Malouet warnte beide als es noch Zeit war, trieb fie, mit nublichen und gerechten Bugeftandniffen ben Reichsftanden entgegen zu fommen, ohne Rargbeit billige Buniche zu befriedigen, bevor biefe nur ausgesprochen wurden, und eben baburch fich bie Dacht zu fichern, fcablichen und umwälgenden Blanen entgegenzutreten. Seine Barnungen machten Ginbrud auf Montmorin, Redern bewegten fie nicht. Durch politische Schwarmerei und Selbstgefälligfeit getäuscht, fuhr biefer fort in ben bevorftebenden Reichoftanben lediglich bie Erhabenheit einer ju ben ebelften menschlichen 3meden berufenen Berfammlung ju erbliden, und feines redlichen Billens fich gang bewußt, rechnete er auf ihre Leitsamfeit und die unfterbliche Dankbarfeit bes frangofischen Bolfe. Malouet mußte fich mit ber Antwort zufrieden ftellen, es fen geführlich, mit Abel und Geiftlichfeit es ju verberben, ohne gewiß zu wiffen, ob man auch mit feinen Anerbietungen bem britten Stande Genuge thue. Run traten bie Reichsftanbe in Thatigfeit. Malouet munschte so redlich wie Mounier von ihrer Berfammlung eine Berjungung Franfreiche, fab, wie biefer, bas Mittel bagu in ber Durchstimmung nach Röpfen, aber ihn betrubte ber machfende 3wiesvalt ber Stande, die traumerische Unthätigfeit ber Rrone. Da ging ihm an dem entscheibenden 10ten Junius eine Soff-

y':

nung von unerwarteter Seite auf. Mirabeau bat ihn um eine Unterredung für benselben Tag. Diese bat Malouet, ber fein Leben bis über die navoleonischen Zeiten verlangerte, aus frifcher Erinnerung niedergefchrieben. Dirabeau ging offen heraus: er wende fich an einen verftandigen Freund ber Freiheit, bagu ben Freund von Reder und Montmorin. Auf beibe gebe er wenig, allein man brauche fich auch nicht zu lieben, genug, wenn man fich verftanbige. Jest frage es fich, ob ber Monarch und bie Monardie ben Sturm, welcher im Angug ift, überleben, ober ob die Rehler, welche man begangen hat und ohne 3wei- .. fel noch begehen wird, uns Alle verschlingen sollen. ,,3ch muniche," ichloß er, "bie Absichten ber beiben Minister au tennen und wende mich an Sie, um eine Busammenfunft mit ihnen zu erhalten. Die Minister wurden fehr ftrafbar und fehr beichranften Beiftes, felbft ber Ronig wurde nicht zu entschuldigen fenn, wenn fie fich anmaßten biefe Reichoftanbe auf baffelbe Ergebniß jurudzuführen, welches alle anderen gehabt haben. Das wird nimmermehr geschehen. Die Berren muffen einen Blan haben; wenn diefer Blan vernünftig ift, im monarchischen Sinne, fo will ich ihn unterftugen, alle meine Rrafte, allen meinen Ginfluß ansvannen, um ben Ginbruch ber Demofratie, die uns bedroht, abzuwenden." Malouet war in gleichem Mage überrascht und erfreut, sprach benfelben Abend mit beiben Miniftern. Aber Montmorin wollte mit einem Manne nichts zu schaffen haben, ber, wie er fagte,

ein Spiel mit seiner Ehre treibe, erinnerte an den doppelten Betkauf der berliner Briefe. Recker willigte ein, man sah sich am 11ten; Malonet war nicht anwesend. Ein kurzer Zwiesprach! Als Recker kalt und argwöhnisch seinen alten Widersacher fragte: welche Borschläge der Herr Graf zu machen habe? gleich als gelte es einen Handel zu treffen, einen Preis der politischen Bestechung sestzusstellen, erwiderte Mirabeau mit wenig wilden Worten, ging davon. In der Versammlung rief er dem Malouet im Borbeigehen zu: "Euer Mann ist ein Gimpel, er soll von mir hören."

Am 12ten Junius Abende ward jur Brufung ber Bollmachten geschritten. Dan theilte fich, um schneller gum Biele au tommen, in amangia Ausschuffe; ber Bablbegirte waren 176; jedem Ausschuffe ward sein Antheil zugewiefen. So wie ein Bahlbegirf an die Reihe fam , unterließ man nicht die Herren von der Beiftlichkeit, die Berren vom Abel jedesmal aufzurufen, und die Antwort: "Riemand anwesend," ward im Brotocoll verzeichnet. man am nachften Tage fortfuhr, traten brei Bfarrer, nicht unerwartet, ein, legten ihre Bollmachten zur Brufung auf bas Bureau. Sie wurden mit Entzuden empfangen. Den Tag barauf erschienen beren feche, unter ihnen Gregoire. Eben tamen noch zwei Pfarrer an, ale man nach Beendigung ber Brufung ber Bollmachten fich am 15ten auf Antrag von Stepes mit ber Frage ju beschäftigen begann, welchen Ramen Die jest conftituirte Berfammlung

٠.

führen foll. Es war flar: eine Berfammlung, welche fortfährt fich ben britten Stand zu nennen, barf nicht brei Stande bedeuten wollen; aber Ctate-generaur fich au beißen, mar ebenfalls unthunlich, fo lange die Mehrzahl ber Geiftlichfeit, ber gange Abel braußen blieb. Siepes ermäßigte einstweilen seine bekannte Theorie, folug Die Benennung "Berfammlung ber befannten und beglaubigten Bertreter ber frangofischen Nation" vor. Diese Bezeichnung hatte nichts Unsprechendes und es fand ihr auch bas entgegen, bag fie nicht von Dauer febn fonnte. Dirabeau's Borichlag "Bertreter bes frangofischen Bolts," ju beffen Stubung er Bolk ale ben größeren Theil ber Ration befinirte, erregte fogar Unwillen, megen ber Beringschäßung die nun einmal in Aranfreich an bem Worte Bolf haftete, und die Sinmeisung bes Redners auf Chathams "Majestät bes Bolts," felbst auf die Sollander und die Schweizer, welche die geringschätigen Ramen : Beufen und Sirten balb ju Ehren ju bringen wußten, feine Worte: "Warum fich Ramen geben, Die ber Gitelfeit schmeicheln?" wurden von ber verletten Berfammlung fast tumultuarisch zurudgewiesen. Endlich ward unter mehreren Borschlägen auch ber Rame Rationalverfammlung genannt. Diefer Ausbrud mar ichon manch= mal vorgekommen, Malesherbes, Mirabean, felbft ber Ronig hatte ihn unverfänglich gebraucht; jest aber erwählt, bedeutete er nicht weniger als die Theorie, ju welcher Sienes fich in feiner berühmten Schrift befamt

hatte: ", der britte Stand ift Alles." Siepes, bem jener Ansbrud unmöglich fremb geblieben fenn tounte, gab fich Die Miene der Rachaiebiakeit, indem er innerlich trium: phirte. Eine leidenschaftliche Discussion erfolgte, selbst bas Bublicum auf ben Gallerien mijchte fich mit Rlatichen und Murren ein, Ralouet ward fogar thatlich bebrobt, aber ber Borfigende, Bailly verschob Die Entscheidung bis auf ben nachften Tag. Mirabeau entzog fich biefer Sigung, beren Ergebniß er voraussah und nicht billigte. Er batte bie Abstimmung nach Ropfen burchzuseten, seine Schachpartie, wie er fich unter Freunden ausbrudte, Bug für Bug zu gewinnen gedacht; jest aber fab er ein Va-banque por Augen, welches einer Bartei von beiben Alles foften wird. Er wollte feinen Ramen, welcher Die freie Benebmigung bes Konigs nimmermehr erlangen fonnte. Als in ber Sigung vom 16ten bie Borte fielen : "wenn das Bolf gesprochen habe, fen bie fonigliche Genehmigung überfluffig," gab er bie tieffinnige Entgegnung: "3ch, meine Berren, ich halte bas Beto bes Ronigs in bem Grabe für nothwendig, bag ich lieber in Ronftantinopel leben murbe als in Franfreich, wenn er es nicht batte: ja ich erflare, nichts wurde mir ichredlicher icheinen als eine fouverane Aristofratie von sechshundert Bersonen, welche morgen fich unabsetbar, übermorgen fich erblich machen tonnten, und am Ende, wie die Ariftofraten aller ganber ber Belt, Alles an fich reißen murben." Der 17te Junius entschied mit 491 gegen 90 Stimmen die Erflarung bes britten

Standes zur Rationalversammlung. Gegen Die Motive biefes Beschluffes, von Sieves aufgestellt, ließ fich von feinem Standpuncte aus nichts einwenden. "Diefe Berfammlung repräfentirt achtundneunzig Sundertftel ber Bevölferung. Gine folche Mehrzahl barf nicht unthätig bleiben, weil eine folche Minbergahl fich weigert. Diefe Mindergahl barf fein Beto langer üben. Die National= versammlung ift verpflichtet obne Aufschub an ber Bieberberftellung des öffentlichen Wohles zu arbeiten; allein fie wird ftete mit entgegenkommender Barme jene Minderzahl empfangen, ihre Bollmachten einsehen und fie zulaffen." Sieves befaß teine rednerische Gaben, fprach lieber burch Andere als felbst, ward wenn man ihm widersprach, leicht.ärgerlich, auch mochte er bie Ungunft icheuen, welche fich immer gegen überwiegenden Ginfluß maffnet. So fam es an bemselben Tage burch einen fremben Mund, ber fich ihm lieb, ju bem weit reichenden Beschluffe bag fammtliche bisherige Steuern bis jum Tage ber Auflofung ber Nationalversammlung entrichtet werden follen, aber langer nicht. Die Nationalversammlung, batte biemit ihre Bereitwilligfeit erflart die Regierung bes frangofifchen Staates anzutreten. Gie fchidte ihre Befchluffe in die Brovingen.

Das Glud war mit der Rühnheit. Rur zwei Tage barauf beschloß die geistliche Kammer mit einer Mehrheit Juni 19. von 149 Stimmen gegen 115 die gemeinsame Prüfung der Bollmachten, jedoch unter Borbehalt des Unterschiedes

...



ber Stände. Um so angelegentlicher rieth die Minderzahl ber Geistlichkeit und die große Mehrzahl bes Abels dem Könige zur Auflösung der Reichsptände. Aber diese Maßeregel hatte ihr großes Bedeuten. Durste man die auf einen verbesserten Zustand der Dinge gespannten Hossnungen täuschen? und wie, wenn die ohnehin Roth leibenden Provinzen, den Beschluß der Gemeinen ehrend, mit einer allgemeinen Steuerverweigerung antworteten?

Als am Sonnabend, ben 20ften Junius Morgens acht Ubr bie Gemeinen in die Sigung gingen und bas Bublicum boppelt ftarf juftromte, begierig bie Geiftlichen aum erften Dale im Schofe ber Rationalberfammlung gu erbliden, begegnete man Baffenberolben auf ben Strafen, welche biefe Rundmachung verlafen. "Da ber König beschloffen hat eine fonigliche Sigung bei ben Beneralftaa: ten Montag ben 22ften Junius zu halten, machen bie in ben brei Bersammlungofalen ber Stanbe ju treffenben Vorbereitungen eine Aussehung ber Versammlungen bis jur haltung ber gebachten Sigung nothig. Seine Majeftat wird burch eine neue Rundmachung bie Stunde gur Renntniß bringen, in welcher fie fich Montag in Die Berfammlung ber Stande begeben wirb." Bas fie eben ge= hört, bas lafen fie als Anschlag am Stanbehaufe jum zweiten Male. Die Abgeordneten fahen fich an der Thure bes Saales von Bewaffneten jurudgewiesen; blog ben Prafibenten Bailly ließ man nebft ben Secretaren ein, um bie Papiere in Sicherheit zu bringen. Wie man nun in

ben Strafen ju Sunderten beifammen ftand, mar ber Befcluß bald gefaßt, man wolle, es tofte was es wolle, Berfammlung halten, und zwar gleich; benn bie Auflofung warb allgemein gefürchtet. Aber wo? Rach langerem Schwanten brachte ber parifer Abgeordnete, Argt Guiltotin bas Ballhaus in Borfchlag und Bailly forberte einige Deputirte auf fich eilends biefes Raumes zu verfichern. Der Eigenthumer fühlte fich geehrt, in ben Saal wo man bisher Ball ichlug und rappirte bie Nationalversammlung einzuführen. Einige an der Thure aufgestellte Abgeordnete verhinderten, daß die mogende Bolfomenge zugleich eindrang. Ale ber Brafibent Die Sibung eröffnete, erhielt Mounier bas Bort. Diefer hatte fich vor wenig Tagen noch vergebens bemüht die Usurpation abzuwenden, durch welche fich ber britte Stand zur Nationalversammlung erhob; jest aber mar ber Schritt geschehen, man mußte ihn behaupten, ohne rudwarts zu bliden, ober auf jebe vaterlandische Soffnung, an die Reichsftande gefnupft, mußte verzichtet werben. Denn wenn nicht etwas gegen biefe im Werke mar, wom bann ben Standefaal neben friedlichen Arbeitern mit Bewaffneten erfüllen? Ließ fich benn fein anderes Local ausfindig machen? Durfte bie Burbe ber Berfammlung gefrantt werben, inbem man ihre Mitglieber burch öffentlichen Ausruf und Anschlag unterrichtete, ihren Brafidenten aber furz vor ber Sigung burch ein Billet bes Oberceremonienmeisters? Berlangte boch bas hertommen in folden Fällen, wenn fie auch nur

bas Barlament angingen, bag ber Ronig felbft bem Brafi-Unter fteigenber Aufregung, mabrenb benten ichreibe! Einige bavon fprachen, man muffe gerabezu nach Baris wandern, babin ben Sig ber Berfammlung verlegen, Le Chapelier aber verlangte, man muffe bem Ronige fchreiben, fein Thron fen von geinden bes Baterlandes umlagert, gewann Mounier alle Gemuther für ben Borfchlag, fich gegenseitig burch einen Gibichwur jum trenen Bufammenftehn, wo es benn fev, ju verpflichten, biefen Gib in Schrift zu bringen und zu unterzeichnen. Die Kormel des Cibidmurs entwarf Sieves. Der Brafibent flieg auf ben Tifch und verlas fo laut, bag auch bie Menge braugen fie horen tonnte, Die Worte: "Wir fdworen uns niemals von ber Rationalversammlung zu trennen und uns allenthalben zu versammeln, wo die Umftande es erforbern werben, bis bie Berfaffung bes Ronigreiches vollenbet und auf festen Grundlagen errichtet fenn wirb." Als man Die Unterschriften nachsah, hatte ein einziger Abgeordneter als "nicht beiftimmenb" unterzeichnet. Auf Befragen erflarte Diefer, (Martin D'Auch) er fonne nicht schworen einen vom Könige nicht genehmigten Befdluß auszuführen, und die Bemerfung bes Brafibenten, wie ber von ber Versammlung ftets anerfannte Grundsat bag bie Berfaffung und die Gefetgebung ber foniglichen Genehmigung bedürfen, burch ben Gib nicht ausgeschloffen fen, machte ihn nicht irre. Man ließ ihn aber gewähren, um einen Beweis ber Achtung fur bie Freiheit ber Meinungen

zu geben, und war um so mehr erfreut, unter den Eidableistern einige Herren von der Adelssammer, einen Mathieu Montmorency, Clermont-Tonnerre und Lally-Tollendal zu erblicken.

Die königliche Sigung ward um einen Tag verschosben, dieses Mal durch ein königliches Handschreiben an den Präsidenten, welches zugleich den Einritt in den Ständesaal bis dahin verbot. Eine beabsichtigte zweite Bersammlung im Ballhause aber schnitt der Graf von Artois ab, indem er dem Eigenthümer sagen ließ, er wolle Montag dort spielen. Aber auch diese List schlug in ihr Gegentheil um, die Gemeinen versammelten sich in der Kirche des heiligen Ludwig, und hier traten vor aller Juni 22. Welt Augen die 149 Geistlichen zu ihnen ein, meistens arme Pfarrer, es ist wahr, aber geführt von zwei Erzbisschösen, drei Bischösen. So verstärft konnte man dem nächsten Tage getroster entgegensehen.

In der königlichen Situng ward sofort Reders Anblid 3uni 23. vermißt. Er war im Ministerrathe, überrascht von der Thatkräftigkeit des dritten Standes, mit seinen aften Gezdanken herausgetreten, nur daß was er früher anheimgab, sich jest zum Besehl des Königs umgestalten sollte. Der König sollte demnach die gemeinsame Berathung über alle gemeinsamen Angelegenheiten bewilligen, die getrennste Berathung besehlen, sobald es sich von Rechten der einzelnen Stände handelte. Dieser Plan war von jeher armssellig, unpraktisch, denn es wird sich ewig fragen, was Branzossische Revolution.

benn nun gemeinsame, was bloße Standesangelegenheit sey, aber die sturmische Abels= und Hospartei bekämpste ihn als viel zu nachgiebig, mit der Wurde der Krone unverträglich, und warf ihn mit Hulfe der Königin und des Grasen von Artois um. Es soll und muß dabei bletben, daß es von der Einwilligung sedes der drei Stände und der Einwilligung des Königs abhängt, ob über einen Gegenstand gemeinsam berathen werden soll, und es muß gleich jest erklärt werden, daß die kunftige Reichsversassung nicht zu den Gegenständen gemeinsamer Berathung gehört. Reder bot hierauf seine Entlassung an, ließ sich jedoch halten, allein er blieb von der königlichen Sigung aus, gegen sein, wie die Königin stets behauptet hat, ausdrücklich am Abend vorher gegebenes Bersprechen.

Als der König mit seiner glanzenden Umgebung einstrat, tönte ihm ein schwacher Zuruf von einem Theile der Geistlichkeit und dem Abel entgegen, die Gallerien standen leer, waren abgesperrt. Der König eröffnete mit allgemeinen Außerungen, wie sehr seine Hoffnungen getäuscht worden, knüpste Ermahnungen an. Hierauf vers las der Siegelbewahrer 15 Artifel, deren erster die Beschlüffe des dritten Standes vom 17ten aushebt als ungesehlich und versaffungswidrig. Die drei Stände, in drei Kammern berathend, haben allein das Recht den Körper der Bertreter der Nation zu bilden. Zwarkönnen sie, wenn des König es erlaubt, auch zusammentreten, und was les diglich diese Sisung betrifft, ermahnt der König selbst

vaju in Bezug auf Gegenstände von allgemeinem Rupen, aber ausgenommen sind von der gemeinsamen Berathung ganz ausdrücklich alle alten und versassungsmäßigen Rechte ber drei Stände, die fünftige reichsständische Berfassung, nebst den Lehngütern, den nupbaren Rechten und den Sherenrechten der beiden ersten Stände (Art. 7 u. 8.). Aufsgehoben werden alle Instructionen der Abgeordneten, welche bindende Borschriften enthalten; wer sich dadurch in seinem Gewissen beschwert achtet, möge sich neue Instructionen erbitten. Der letze Artikel verbietet die Julasssung von irgend jemand, der den Ständen nicht angehört, zu den Sidungen, als streitend mit der guten Ordnung, der Schielichkeit und selbst der Freiheit der Abstimmung.

Der König nahm abermals das Wort, fündigte der Bersammlung eine lange Reihe königlicher Wohlthaten an, fügte hinzu: "ich darf sagen, ohne mich zu täuschen, daß niemals noch ein König so viel für eine Ration gethan hat," worauf der Siegelbewahrer diese in 35 Artikeln verlas. Ihr Inhalt aber entsprach dem königlichen Worte nicht. Allerdings sollen sortan keine neue Steuern ohne Einwilligung der Reichsstände erhoben werden, Grundsteuerprivilegien und die Wegefrohn sollen aushören; allein alle Lehn= und Herrenrechte werden beibehalten und der Grundsah der künstigen Gleichheit der Besteurung wird von der Verwirklichung der Geneigtheit abhängig gemacht, welche Geistlichkeit und Abel in diesem Betracht an den Tag gelegt haben. Mit der Verlegung der Zolllinie an

bie Reichsgrange, mit Abschaffung ber Salgfteuer wird man fich beschäftigen; eben fo mit ber Freiheit ber Breffe, mit ben Berhaftsbriefen und awar mit biefen fo, bag bie Generalftaaten Mittel ausfindig machen follen, ihre Abichaffung mit ber öffentlichen Sicherheit, mit ber Rothwendigfeit fen's in gewiffen gallen die Ehre ber Familien ju schonen, sen's brobenden Aufstand schnell zu unterbruden, fen's ben Staat vor verbrecherischen Ginverftandniffen mit bem Auslande zu bewahren, in Ginflang zu bringen. Aber bas Alles ift am Ende nur Rebensache. Satte auch ber Ronig alle jene Busagen, beren fich Reder in seinen Buchern ruhmt bag fie in seinem Blane ftanben, in der bindendsten Form gegeben, er hatte bamit boch nichts mehr bewirft, als wenn er ben Frangofen beftanbigen Sonnenschein und reiche Ernbten bewilligt hatte. Denn ohne die Buftimmung ber Reichoftanbe hatte feine biefer Bufagen Werth, biefe aber war nicht zu hoffen, wenn bas Beto jebes Stanbes verewigt marb.

Der König nahm zum britten Male das Wort: Sein Eifer für das öffentliche Wohl sen durch das Gelesene bethätigt; lassen die Stände ihn im Stich, so wolle er als wahrhafter Repräsentant seiner Bölker allein ihr Glück gründen. Man solle sich erinnern daß kein ständischer Beschluß zum Geseh werde ohne königliche Genehmigung. Man durse ihm nicht mistrauen ohne Ungerechtigkeit. Die Schlußworte sind: "Ich besehle Ihnen, meine Herren, sich sogleich zu trennen und sich morgen früh jeder in das

Bimmer feines Standes zu begeben, um die Situngen wieder aufzunehmen. Ich befehle demgemäß bem Oberceremonienmeister die Sale in Stand feten zu laffen."

Der König entfernte fich und ber Abel und ein Theil bes Rlerus verließ ben Saal. Die Ubrigen blieben unbeweglich figen. Richt lange fo trat ber Oberceremonienmeifter, ber ben Ronig begleitet hatte, wieder ein. Diefer Marquis de Breze, ein febr junger Mann, war alt im Studium aller Körmlichkeiten, eine peinliche Ratur, gang ber Dann feines Amtes. Er hatte nicht ein Tuttelchen von bem Berfommen früherer Jahrhunderte fahren laffen mögen. Ihm perbantte ber britte Stand seine fatale Juriftentracht, und ginge es nach ihm, fo hatten feine Deputationen nur fnieend wie vor Alters zum Ronige reben burfen. In ben letten schweren Bochen mar ber Dauphin, ein Rnabe von fieben Jahren geftorben; ale eine ftanbi- + Jumi 4. fche Deputation bei bem Begangniß erschien, melbete be Brege biefes ber Leiche mit ben Worten an: " Gnabigfter Berr, die Deputirten ber Etats-genéraur!" Roch heute hatte er die Abgeordneten bes britten Standes ohne Barmherzigkeit bem Plagregen preisgegeben, fie burften ihm nicht in ben Saal, bis er ben beiben erften Stanben ihre Ehrenplate angewiesen hatte. Jest wieder eintretend fragte be Brege: "Sie haben, meine Berren, Die Befehle bes Ronigs vernommen?" Als ber Brafibent ausweichend antwortete, man habe fich vertagt nach bem Schluffe ber königlichen Sigung, jur Aufhebung ber Bersammlung gehöre eine Besprechung mit derselben, erhub sich Mirabeau gegen de Brézé, sprach: "Die Gemeinen von Frankreich haben beschlossen zu berathschlagen. Wir haben die Absichten vernommen, welche man dem Könige untergeschoben hat. Sie aber, der Sie nicht sein Organ bei der Rationalversammlung sehn können, Sie der Sie hier weder Sit, noch Stimme, noch ein Recht zu sprechen haben, Sie sind nicht der Mann, der und an seine Rede erinnern dars. Gehen Sie und sagen Sie Ihrer Herrschaft daß wir durch die Gewalt des Bolts hier sind, und daß man uns von hier nicht anders fortbringt als durch die Gewalt der Mirabeau's harte, grimmige Stimme, die heute die zum Donner anschwoll, weit durch den Saal, und die ganze Versammlung rief: "Das ist der Wille der Versammlung."

Das war bie Revolution.

## 4. Die pariser Revolution.

Als der Ceremonienmeister verschwunden war, sprach Sieves: "Das französische Bolk hat uns gesendet und wir haben geschworen es in seinen Rechten wiederherzustellen. Welche Macht auf Erden könnte Euch das Recht rauben, Eure Sender zu vertreten? Wir sind heute was wir gestern waren, laßt uns berathschlagen." Auf Mirabeau's Borschlag erklärte die Rationalversammlung jedes ihrer Mitglieder für unverletzlich, wer dagegen handelt, soll als ehrlos und Berräther an der Nation, als schuldig eines Kapitalverbrechens behandelt werden. Die anwesenden Mitglieder der Geistlichseit nahmen, insoweit ihre Bollmachten geprüft waren, an der Abstimmung Theil.

Längst war was im Saale geschehen auch braußen in ber Stadt verbreitet. Schon als der König durch die lange Hede, welche Tausende von Soldaten bildeten, in sein Schloß zurücklehrte, war man unterrichtet, und die Menge stand lautlos da, kein Ruf der Liebe erscholl. Als der Marquis de Breze erschien, seine Meldung machte, sprach

Ludwig trübe und tonlos: "Run wohlan, wenn die Herren vom dritten Stande ihren Saal nicht verlaffen wollen,
fo bleibt nichts übrig als sie darin zu lassen." Diese Antwort war, als Geständniß einer Riederlage schwach, sonst
aber den Umständen angemessen. Der König hätte die Gemeinen leicht durch eines seiner Regimenter, die er in den
letten Wochen nach Versailles gezogen, vertreiben, verwunden und einkerkern lassen können, er aber hätte Frankreich nimmermehr verhindert sie zu rächen. Es ware das
Signal zum Bürgerkriege gewesen.

Aber ben britten Stand umgab, als er endlich aus Dem Saale trat, eine jauchzende Bollomenge, welche ihn nur verließ, um mit vielen Drohungen gegen bie anberen Stande die Amtowohnung Reders, die in einem Flugel des königlichen Schloffes war, aufzusuchen, damit fich's offenbare, ob benn bie Rachricht mahr fen, bag biefer Bolksfreund abdanke. Reder beruhigte die Taufende, die feiner harrten, perfonlich. Er hatte fo eben ben bringenben Bitten bes Ronigspaares nachgegeben, fein Bleiben sugefagt, ber Ronig hatte ihm fein Bedauern ausgefproden, verkehrten Rathgebern fein Dhr gelieben gu haben. Reder wandte fein Bemuhen babin, ben Monarchen mit einer Demuthigung auszuföhnen, welche jest eben fo unabwendbar war, als ein Baar Monate früher mit geringer Borqueficht leicht vermeiblich. Aber Reders Freude an der Boltogunft ließ feine Selbstanflage bei ihm auffommen.

Mittlerweile blieben bie Bachen ftehen, welche ben Butritt au bem Stanbefaale ber ungebulbigen Menge mauchmal mit Gewalt verwehrten. Das hielt die Mehraabl ber Beiftlichkeit nicht ab, jest ihren Übergang num britten Stande ohne Borbehalt zu vollführen; unter ben 3mi 24. Auswanderern befand fich Tallenrand, Bischof von Aus tun. Ein Gleiches zu thun ichlug in ber Abelstammer ber Graf von Clermont-Tonnerre vor, vom Grafen Lally-Tollendal mit Rachbrud unterftust. "Bebenfen wir," iprach Lally, "bag es eine Bewalt ber Dinge giebt, ftarfer als die Gewalt ber Menschen. Rahme jene einen gu ichnellen Lauf, fo mare bas einzige Mittel ihn zu verzogern bas, fich ihr anzuschließen. Es hat eine Beit gegeben, ba man bie Sclaverei aufheben mußte, und fie ift aufgehoben, eine andere ba man ben britten Stand in bie Nationalversammlungen eintreten laffen mußte, und er ift eingetreten. Jest haben wir eine Beit, ba bie Fortschritte ber Einficht, Die zu lange verfannten Rechte ber Denfchheit diesem britten Stande, Der 24 Millionen gablt, Die Gleichheit ber Rechte, welche ihm gebührt, autheilen werben. Diese britte Revolution hat begonnen und nichts wird fie aufhalten." Die Berfammlung beschloß ben Untrag nicht in Erwägung zu ziehen; niemand widersprach heftiger als b'Espremenil und ber Bicomte von Mirabeau, jungerer Bruber bes Grafen. Da aber traten ben nachsten Tag 47 Mitglieber ber Abelstammer in ben Saal Juni 25, ber Rationalversammlung, unter ihnen ber Bergog von

Orleans. Jest aber gab auch ber König bem Andringen Reders nach, forderte die beiben ersten Kammern schrift: Juni 27. lich auf, fich mit ber britten zu vereinigen. Es bedurfte etnes zweiten förmlichen Befehles, um ben Widerwillen bes
Abels zu brechen.

4

Das war das Resultat eines fast zweimonatlichen Rampses, welcher dem Königthum unheilbare Bunden schlug. Außerlich war auf einmal Alles Friede und Freude; freiwillige Mumination der Stadt Versailles, dreitägige Festlichseiten, Beisallsruse dem Könige und selbst der Konigin, wo sie sich nur zeigten; Wohlmeinende wünschten sich einander mit den Worten Glüd: "Die Revolution ist beendigt." In Wahrheit lag von nun an das Schicksal Frankreichs in den Händen der Nationalversammlung; ihre Weisheit und Mäßigung allein konnte die verletzte Krone wiederherstellen. Wehe ihm und seinem Stamme, wenn der König es mit Gewalt versuchte!

Wirklich war ein Geist ber Versöhnlichkeit und Besonnenheit bei ber Nationalversammlung eingekehrt; man misbilligte laut verschiedene Versuche die öffentliche Ruhe zu stören; man besand, daß die Berathung in einer so überaus zahlreichen Versammlung keineswegs genüge, um ben Gegenständen hinlänglich auf ben Grund zu kommen, beschloß beshalb die Hälfte der Woche engeren Sitzungen zu widmen, und als man nun zum Zwede der Vorberathung aller wichtigeren Fragen die ganze Versammlung in 30 Büreaus theilte, sand sich, daß in jedem Büreau entweber ein Geiftlicher ober ein Ablicher jum Borfigenben gemablt mar; man vergonnte ben Bralaten und Ebellenten ihre Sibe beifammen einzunehmen und ließ fogar bie besonderen Busammenfunfte ungerügt, welche eine Unable entflammter Ebelleute noch immer in ihrem Stanbesfacle bielten; man begnugte fich auf die schriftlichen Inftructionen weiter feine Rudficht zu nehmen, ohne burch ihre Annullirung einen Sturm zu erregen : fie hinberten niemanb feine Meinung zu fagen, wer fich aber gebunden fühlte, enthielt fich, wie Lafavette und Andere thaten, ber Abftimmung, man nahm mit Wohlgefallen eine Arbeit auf, welche Mirabeau in Bezug auf die Geschäftsordnung im englischen Unterhause abgefaßt hatte, und beschloß über feinen Antrag an bemfelben Tage zu berathichlagen, ba er gemacht fen, jeben Bunct ber Conftitution aber erft nach ber Berathung von brei Tagen zur Abstimmung zu bringen. Aber von biefer Bahn ber Dagigung ward auf einmal wieder abgelenft, und bas alte Mistrauen fehrte aurud. als fein 3weifel mehr übrig blieb, bie Regierung giebe ein heer zwischen Verfailles und Baris zusammen. Freilich waren in beiben Stadten unruhige Auftritte vorgefallen; ber verfailler Bobel hatte ben Erzbifchof von Juni 25. Paris mit Steinwurfen verfolgt und ihm in fein Saus eindringend bas Berfprechen abgezwungen in die Nationalversammlung zu treten; ein Borgang; ber bem Ansehn ber Regierung auch baburch schabete, bag Truppenabtheilungen gur Stelle maren und die Gewaltthat nicht hinder-

ten. Roch tiefer griff ber Borgang in ber Sauptftabt, welchen bie Buchtlofigfeit eines gangen Regiments veranlaste, besienigen, welches ben Ramen frangofische Bar-Gen führte. Diefes, 4000 Mann ftart, warb theils in Baris, theils in Berfailles jum inneren Dienfte gebraucht, ba bie gewöhnliche Scharmache für bie Ordnung nicht mehr ausreichte. Das Regiment war mit feinem neuen, peinlich ftrengen Chef unaufrieben und neigte fich zur Bolfsfache bin. Als man auch in Baris bie Bereinigung ber brei Stanbe mit Luftbarfeiten beging, verließen Mehrere vom Regiment trop des Berbotes ihre Rafernen, nahmen an bem allgemeinen Jubel Theil. Strafe wurden die Schuldigften in die Abtei gebracht, bas Befängniß fur Militare in ber Borftabt St. Bermain. Aber ein Bolfshaufe fturmte herbei und befreite feine Freunde. Das maren alfo zwei recht folimme Kalle, welche Borficht in Behandlung bes Militars anempfahlen, ficherlich aber keinen Antrieb in fich enthielten, immer mehr Regimenter zusammen zu ziehen. Richtsbestoweniger verfammelten fich 30,000 Mann, barunter eine Angahl beutfcher Regimenter, und man fprach noch von vielen Taufenben, Die erwartet murben. 3hr Befehlehaber, ber Bergog von Broglie, nahm fein geraufdvolles Sauptquartier in Berfailles. Jebermann abnte, bag außerorbent= liche Dinge im Werfe maren, und bie brobenben Reben ber jungen Officiere ließen feinem 3meifel Raum; nur ber Ronig und Reder fcbienen nichts zu bemerten. Diefer brutete über seinen Finanzverlegenheiten, und wiewohl er aus ben frechen Bliden ber hofleute und gelegentlichen Schmähreben bes Grafen von Artois, aus ben geheimen Befprechungen, von welchen man ihn ausschloß, beuilich abnahm bag er übel angeschrieben fen, ließ er Miles feis nen Weg geben; ben Ronig aber hatte man glauben maden, bas waren nothwendige Borfichtsmaßregeln, und fo fchwer bas Gelb aufzutreiben war, fo fehr bie Thene. rung burch bie Anhäufung ber Truppen vermehrt warb, er ließ es geschehen. Bon gescheiterten Entwurfen, Die verberblich gewirft haben, fpricht hinterher niemand gern, allein es fteht außer 3meifel, bag bamale von einem neuen Ministerium, von Auflösung ober Berlegung ber Stanbeversammlung, von Berhaftung ihrer gefährlichften Ditglieber die Rebe war und daß die Konigin, von Ratur beherzt und burch bie Vorgange ber letten Bochen im tiefften Innern verlett, mit bem Grafen von Artois an ber Spige ftanb. Mit Breteuil, ber auf feinem Landaute lebte, ward ununterbrochen correspondirt. Bon bem Ronige wußte man, er fen zu Allem zu bewegen, nur nicht bas Blut feines Bolfs zu vergießen; wenn es aber in Berfailles ober in ber Hauptstadt zu irgend einem Ausbruche fam, mußten bie Ereigniffe feinen Billen fortreißen und man glaubte wie auf die Treue, fo auch auf bie Einficht bes erfahrnen Bergogs von Broglie in ber Stunde der Befahr bauen ju fonnen.

Der Inhalt biefer unseligen Entwurfe warb nicht gang

treu verschwiegen, und jedermann fonnte fich von der ftets wachsenden Truppengahl auf bem Bege nach Baris, gu Sepres, in Baris auf bem Marsfelbe burch feine Mugen Aberzeugen. Dirabeau's Antrag, ben Ronig um bie Entfernung ber Truppen zu ersuchen, fand baher bie einstim-Bulis. mige Genehmigung ber Rationalversammlung, eben fo bie von ihm entworfene beredte Abreffe, an beren Ubereeidung er felber theilnahm. Sie schildert Die getroffene Magregel als jugleich unnut und gefahrvoll. "Bo mare benn die Gefahr von ben Truppen, werben freilich unfere Keinde fagen wollen, wenn die Berfammlung felbft feine Furcht hegte? Es ift, Sire, eine bringende und allgemeine Befahr vorhanden, Gefahr über alle Berechnungen menschlicher Rlugheit hinaus; Befahr für bie Bevolferung ber Provingen! Schleicht fich in diefe ber Argwohn ein, unfere Freiheit fen bedroht, fo giebt es feinen Bugel mehr, ber fie gurudhalt. Die Entfernung icon vergrößert, übertreibt Alles, verdoppelt die Beunruhigung, icharft, vergiftet fie. Befahr für bie Sauptstadt! Mit welchen Augen wird ihre barbende, unfäglich gequalte Bolfomenge bie brobenben Solbaten betrachten, welche ihr ben Reft ihrer Lebensmittel ftreitig machen? Die Gegenwart ber Truppen führt Aufregung und Menterei herbei, eine allgemeine Babrung, und an bie erfte That ber Bewalt, unter bem Borwande einer Polizeimagregel ausgeführt, fann fich eine fcredliche Folgenreihe von Unheil fnupfen. Befahr fur bie Truppen! Frangofische Solbaten, die man in ben

Mittelpunct ber Berathschlagungen ruft, fie, bie bie Leibenschaften und die Intereffen ihres Bolls theilen, fonnen icht vergeffen, daß ein Gib fie zu Soldaten gemacht bat, and fich erinnern, daß die Natur fie zu Menschen machte Sefahr, Sire, broht auch unfern Arbeiten, welche unfere erfte Bflicht find und nur unter ber Bedingung mahren Erfolg und ungestörten Fortgang haben tonnen, wenn wir von jedermann als völlig frei betrachtet werden. Aber es liegt außerbem in ben Leibenschaften ber Menschen eine gefahrliche Anftedung; wir find nur Menschen; bas Distrauen gegen uns felbft, die Furcht schwach zu erscheinen fonnen une über bas Biel hinaus führen; man wird uns mit heftigen, übertriebenen Rathichlagen bestürmen, und Die nuchterne Bernunft, Die ruhige Weisheit ertheilen ihre Drafelspruche nicht inmitten von Tumult, von Unordnung und Aufruhr. Sire, noch eine weit ichredlichere Befahr liegt im Sintergrunde, und unfer bestürztes Ericheinen moge Ihnen Zeuge bavon fenn. Bu mancher großen Revolution ift ber Anftoß weit weniger auffallend gewesen, und mehr ale ein volksverderbliches Unternehmen hat fich minder traurig, minder furchtbar angefündigt." Es maren Worte ber Beiffagung, Die fich bald genug erfüllten.

Der König antwortete nach brei Tagen, bie Bufam- 3uli 11. menziehung von Truppen sen burch die bekannten schmäh- lichen Auftritte hervorgerufen und sogar für bie Freiheit ber reichsftändischen Berathungen nothwendig; dafern je- boch ein ungegründetes Mistrauen stattfinde, sen ber König

bereit die Generalstaaten nach Royons ober Soissons zu verlegen, in welchem Falle er für feine Berfon fich nach Complegne begeben werbe. An bemfelben Tage warb Reder entlaffen und zugleich bedeutet, bas Ronigreich ohne Auffehn zu raumen. ungefäumt und morin und alle übrigen Minister bis auf Barentin nabmen ihren Abichieb. Reder erhielt bas Schreiben bes Ronigs, als er gerabe im Begriffe ftanb fich mit Gaften au Tifche au fegen. Er ließ Alles feinen Bang geben. Rach ber Mahlzeit forberte er Mabame Reder zu einer Spazierfahrt auf, theilte ihr im Bagen ben fonialiden Befehl mit, nahm auf ber erften Boft unter einem fremben Namen Borfbann nach Bruffel, ging von ba in bie Schweiz. So rechtfertigte er bas Bertrauen bes Ronigs, ber ben Borfchlag Breteuil's abwies, Redern verhaften ju laffen, weil ju fürchten fen, er werbe fich nach Baris begeben und die wogende Sauptstadt in Aufruhr fegen.

An die Spipe des Ministeriums und der Finanzen trat, plöglich aus dem Dunkel springend, Tags vorher erft ansgekommen, Breteuil; Broglie ward Kriegsminister.

In Paris gab es zwei Puncte ber Bewegung, bas Stadthaus und das Palais-royal. An beiden Orten wurs ben zahlreich besuchte Zusammenkunste zu politischen Zwecken gehalten. Im Stadthause saßen die Wähler von Paris; die städtische Behörde hatte ihnen den Saal dort zu Verssammlungen eingeräumt, welche die Regierung untersagte ohne sie zu hindern. Man discutirte hier in aller Form,

wünschte ber Nationalversammlung zu ihren Thaten und ihrem Ramen burch eine Deputation Glud und biefe Deputation ward angenommen; man erließ auch Ermabnungen an bie Barifer, Rube und Ordnung aufrecht zu halten. Ruralich war Mirabeau mit feinem Borfchlage, Die Bitte um Bilbung einer Rationalgarbe in Berfailles und Baris in jene Abreffe an ben König aufzunehmen, burchgefallen: ber Gebante an eine hauptftabtifche Burgerbewaffnung war aber auch fcon im Stadthause besprochen. Man mußte bie gefetliche Saltung biefer Verfammlungen rubmen, ware ihr Dafenn nur gefeglich gewefen. Bollig regellos ward aber im Balais-royal, fen's in Raffeehaufern, fep's im Garten biscutirt, und die Rationalversammlung lub eine ichwer zu bugende Schuld bes Unbedachtes auf fich, als sie eine Deputation des Palais-royal annahm, welche ihr eine Dankabreffe mit einigen Taufend Unterschriften überbrachte.

Als nun die Rachricht von Recters Entlassung in die Hauptstadt kam, rannte Alles in das Palais-royal. Man Juli 12. sah hier im Garten einen jungen Mann, mit einem Pistol bewassnet, hestig declamirend von einem Tische herab. Es war der Advocat Camille Desmoulins, er stotterte ohne Unterlaß, und doch ward jedes seiner Worte von den Umstehenden verschlungen. Denn er brachte Kunde von Bersailles, rief dann zu den Wassen; "denn noch heute," sprach er, "verlassen die Regimenter das Marsseld, gehen auf das rechte Seineuser über, rüden noch Französische Revolution.

beute in Baris ein. Bor Allem muffen bie Batrioten fich ein Erfennungszeichen geben." Camille rif ein Blatt vom Baume, ftedte es an feinen Sut, und balb mar fein Blatt mehr an ben Baumen zu erreichen. Alles legte bie grune Rofarbe an. Man fuchte nach Waffen, Gabeln, Biftolen, Rnitteln. Einer rief, man muffe an foldem Trauertage die Theater ichließen, und gleich vertheilte man fich, brachte die Magregel in Bollzug. Ginige brangen in ein Cabinet von Wachsfiguren im Balais-royal, nahmen die Buften Reders und bes herzogs von Orleans meg, hullten fie in Trauerflore, trugen fie umber. Wirflich ftanden mehrere Regimenter Kufvolt und Reuterei. reichlich mit Ranonen verfeben, unter bem Befehl bes Schweizers Befenval bereits auf ben elifaifchen Felbern, felbft auf bem Blate Ludwigs XV., bicht am Garten ber Tuillerien. Alle Drohungen ber Gewalt waren angehäuft. Suchte man benn einen Keind? Und gerade biese herausforbernde Stellung reigte bie Menge, fo bag einige Stein= wurfe erfolgten. Da bezwang aber ber Bring von gambesc, Obrifter bes Regiments Royal-Allemand, nicht langer feine Ungebuld, warf fich mit einer Schaar feiner Reuter in den Tuilleriengarten, wo der Sonntag eine große Rahl barmlofer Spazierganger zusammengeführt hatte. Run ftob Alles auseinander, einige Berletungen mogen vorgefallen fenn; aber ber Ruf von einem Gemetel flog burch bie nachsten Gaffen. Gleich liefen Biele auf bas Stadthaus, verlangten und erhielten Baffen, einige

Hundert Flinten. Run trat ein anderes Ereignist bazu. Jenen Herumträgern der Büsten hatte sich ein Soldat des Regiments Französische-Garden zugesellt; der will nicht ausweichen als man auf eine Patrouille Royal-Allemand stößt, wird darum verwundet, wo nicht gar getöbtet. Da aber rottet sich Alles zusammen, was von französischen Garden in der Rähe, seuert auf eine Abtheilung Royal-Allemand, und macht sich spät Abends noch, unter dem Ruse "es lebe der britte Stand!" auf, um die Truppen auf dem Plate Ludwigs XV. auszusuchen. Zum Glücke sand man den Plat leer; alle Regimenter waren bereits auf das Raresseld und weiter abgezogen.

So hatte sich die bewassnete Macht gezeigt, hatte Unstuhen erregt und sich zurückgezogen, und ein Theil berselzben war abtrünnig geworden. Den nächsten Tag früh zur Morgens sah man die Wähler auf dem Stadihause verssammelt; die Municipalität vereinigt sich mit ihnen. Man wählt einen sortwährenden Ausschuß, welcher für die Sicherheit und die Lebensmittel der Hauptstadt sorgen soll. Der nächste Beschluß ist, aus den besten Bürgern von Paris eine Miliz zu bilden zur Aufrechthaltung der allgemeinen Sicherheit. Man will sie auf 48,000 Mann dringen, und zwar so, daß man zunächst 200 Mann aus ses dem der 60 Districte ausbebt und hiermit vier Tage lang sortsährt. Im Stadihause ist das Hauptquartier. Riemand darf künstig Wässen tragen, der nicht in seinem District eingeschrieben ist und so das Recht erworden hat,

sarbe dieser Kolarbe ber Bürgermiliz zu schmüden. Die Farbe dieser Kolarbe barf schon barum nicht länger grün sem, weil das die Farbe des Grasen von Artois ist; man nimmt die Farben der Stadt Paris, blau und roth an. Das war geschehen, als aus dem Hauptquartier der Besiehl an die französischen Garden eintraf gleich Paris zu verlassen, nach St. Denis, wo auch ein Lager stand, abzumarschieren. Es war zu spät. Alle Gemeinen versagten den Gehorsam und stellten sich unter den Besehl des Stadthauses. Auch einige Officiere solgten nach. Auf solche Weise gebot die Regierung des Stadthauses, denn so werden wir sie nennen müssen, über ein Regiment von 3000 geübten Soldaten mit Kanonen und Kanonieren. Das Beispiel wirste weiter; eine Menge Deserteure von den andern Regimentern sam in der Hauptstadt an.

Aber in benselben Stumben da man im Stadthause sich eigenmächtig ein Heer erschuf, zum Theil aus des Königs Soldaten zusammengesett, ließ der König schon den Gedanken an die Aussührung von Gewaltschritten völlig fallen. Er schrieb (denn an der Achtheit der Urkunde scheint kein Iweisel zu seyn) den 13ten Julius Morgens 11 Uhr an den Grasen von Artois: "Ich hatte, mein lieber Bruder, Eurem Andringen und den Borstellungen einiger treuen Unterthanen nachgegeben; allein ich habe nüpliche Überlegungen gepflogen. In diesem Augendlicke Widerstand entgegenstellen hiese die Monarchie dem Berberben aussehen, das heißt, uns Alle verderben. Ich habe

meine Befehle jurudgenommen; meine Trupben werben Baris verlaffen; ich will fanftere Mittel anwenden. Rebet mir nicht mehr von einem Dachtftreiche; ich balte es für flüger Zeit zu gewinnen, bem Ungewitter auszuweichen, Alles von ber Beit, von bem Erwachen ber maderen Leute und ber Liebe ber Frangofen für ihren Konig au ermarten." Ludwig XVL mar ber hartnädigfeit Rarl Stuarts fremb und fo ward ber Burgerfrieg vermieben. Der Rationalversammlung gegenüber hielt er noch feft, schlug ihr beffelbigen Tages ihre wieberholte Bitte um Entfernung ber Truppen, nicht minber bie Bitte um Genehmigung einer Burgergarbe für Baris entichieben ab. Die Berfammlung antwortete hierauf mit ber Erflarung, bag Reder und bie übrigen verabiciebeten Minifter ihre Achtung und ihr Bebauern mit fich nahmen, und machte bie gegenwartigen Minister verantwortlich für alle ungludlichen Folgen ber neueften Dagregeln. Da man nachtliche Berhaftungen einzelner Mitalieber fürchtete, erflarte man fich fur permanent, blieb die Racht beisammen, und mablte, um bie Rühwaltung bes Brafibenten, bes hochbejahrten Ergbifcofs von Bienne ju erleichtern, ben erften Biceprafibenten , Lafavette.

Mittlerweile ging es ben Mannern bes Stadthauses bereits wie dem Zauberlehrling, ber die Geister, welche er aufgeboten hat, nicht wieder zu bannen weiß. Sie hatten einer-gewaltigen bewaffneten Macht das Dasenn gegeben, und wußten fie kaum einen vollen Tag zu be-

ŝ

berrichen. Go viele von ihrer Tagesarbeit zu ben Waffen aufgerufene Taufenbe wollen und fonnen nicht mußig feiern, fie verlangen vollständig bewaffnet zu fenn und burd Thaten fich ihrer Rationalversammlung wurdig zu beweisen. Damals wurden neben Camille Desmoulins bie Ramen Danton, Matat, Santerre zuerft genannt; man fprach von ber Rothwenbigfeit die Baftille zu erobern. Baftille bedeutet so viel als Feftung. Diese Baftille ward im vierzehnten Jahrhundert am Thore des heiligen Antonius erbaut, um die unruhigen Barifer im Baum zu balten. Ronig Rarl V. legte fie an, fie warb unter feinem Rachfolger Rarl VI. fertig um 1383. Es war ein altes Solos mit acht finstern Thurmen, wovon die Ranonen aus ben Schieficharten brobend auf bie Sauptftabter blidten; über ben tiefen Graben führten zwei Ingbruden neben einander, eine für Wagen, eine für Funganger, in das dunkele Thor; dann das Wohnhaus des Gouverneurs, noch eine folche Doppel-Bugbrude und man ftanb in ber Festung. Ihr Dasenn war ben Barifern von jeher ein Gräuel. Die Geschichten von ben bort schmachtenben Opfern willfürlicher Berhaftung erbten fich burch Benerationen fort. Rein Bunder barum daß bie Babler von Paris die Schleifung ber Baftille mit in ihr Cabier brachten: an bem Orte wo fie gestanden foll ein Chrendentmal für Ludwig XVI. als den Berfteller der öffentlichen Freiheit errichtet werden. Bon feiner Seite ließ ber Gonverneur, herr von Launan, feit ber Erfturming von Reveillons hause die Festungswerke ansbessern und in den letten Rachten hatte man große Pulvervorräthe aus dem Arsenal herbeigeschafft; aber die Besatung blieb die alte, 32 Schweizer und 80 französische Invaliden, ihr Mundvorrath bestand aus zwei Säden Mehl und etwas Reis.

Dienstag Morgen mit Tagesanbruch jog ein bewaff- Juli 14. neter Saufe aus bem Balais-ronal nach bem Botel ber Invaliden, verlangte bie Auslieferung bes bort vermahrten Baffenvorraths. Ale ber Commandant gogerte, fprana man in bie Graben, gange Schaaren fletterten ben Ball binan. Da ließ ber Commandant das Gatter öffnen, Die Barifer gewannen 28,000 Flinten und 20 Ranonen. Go eroberten fie fich felber bier bie Baffen, um welche fie bisher auf bem Stabthause Die erfte ftabtische Dbrigfeit, ben f. g. Bogt ber Raufleute, herrn von Fleffelles vergeblich bestürmt hatten. Der, um feine Berantwortlichfeit beforgt, hatte fie bierbin und bortbin geschickt, wo fie nichts fanden; ein Schiff mit 5000 Bfund Bulvers auf ber Seine, wovon er ihnen gefchwiegen, fpurten fie felbft auf. War nun ber Sandftreich mit bem Invalidenhause fo über alle Erwartung leicht gelungen, warum nicht auch mit ber Baftille?

Wie gern ware man auf bem Stadthause, wo man ernstlich Erhaltung ber Ruhe wunschte, bem zuvorgesommen! Man schickte fruh Morgens zu dem Gouverneur ber Bastille, bat ihn die Kanonen, deren Anblid das Bolf nur erbittere, zurückiehen zu lassen, was auch geschah,

ichidte bernach, als bie Gefahr brobenber warb, bie Denschenmaffe fich baufte, eine zweite Deputation mit ber Bitte, ber Gouverneur moge eine Abtheilung Burgermilia aufnehmen, um gemeinsam mit ber Garnifon Befatungsbienfte au thun. Aber es war nicht mehr möglich bis aur Baftille burchzubringen. Dennoch versnehte man es vom Stadthause aus mit einer britten Deputation. Diese foll, einen Tambour und eine Kahne voran, fich Blat ichaffen, bas Bolt vom Schießen abhalten; aber fie fann nicht allenthalben fenn, hier läßt man fich fagen, bort aber feuert man luftig fort aus Flinten gegen Mauern, von welchen die Rugeln abprallen. Endlich erwiedert ber Bouverneur bas Feuer, und Ginige aus ber Menge fallen. Schon aber fommen Ranonen berbei, es bilben fich zwei Sturmhaufen. Dreihundert von jenen frangofischen Barben, einer, Elie, früher Sergent in einem anderen Regiment, führt fie an; ber zweite Saufe besteht aus Sandwerfern, ein Uhrmachergeselle aus Genf, Sullin, ift ber Führer. So tam Ordnung in ben Angriff, ber mit wunberbarer Rühnheit geschieht. Ein gludlicher Schuß fprengt Die Retten ber erften Bugbrude; fie fallt. Go tamen bie Sturmer in ben erften Sof, stellten hier ihre Kanonen auf. Ihre Bahl war febr geschmolzen; fie hatten mehr als 80 Mann an Tobten, eben fo Biele an Bermundeten verloren, aber nichts von ihrem Muthe. Launan war ein Befehlshaber ohne Entschloffenheit, aber ein Soldat von Ehre. Als er bas Belingen bes Sturmes fab, wollte er

fich mit ber Feftung in Die Luft fprengen; einer feiner Unterofficiere hielt ihn mit Gewalt gurud. Man ftedte bie weiße Kahne auf, als Zeichen ber Capitulation, und Launap fdrieb bie Borte: "Bir haben 20 Centner Bulver, wir fprengen bas Schloß in bie Luft, nehmt 3hr bie Capitulation nicht an." Man ftedt bas Papier burch eine Offnung ber zweiten noch aufgezogenen Bugbrude, mit Bulfe einer übergelegten Diele nimmt es einer ber Sturmer in Empfang. Elie verburgt fein Wort für die Sicherheit ber Besahung. Roch aber verhandelte man um Abzug mit friegerischen Chren, um Bestätigung ber Capitulation . auf bem Stadthaufe, als die angstvollen Invaliden bie Bugbrude fallen ließen. Da erhub fich bas Jubelgefchrei bes Bolle: "Die Baftille ergiebt fich." Das begab fich, während mehrere Regimenter foniglicher Truppen unter bem General von Befenval auf bem Marsfelbe ftanben. Besenval aber that nichts weiter als bag er bem Commanbanten ber Baftille ben schriftlichen Befehl zufandte, fic aufe Außerfte ju halten, und Berftarfung ju fchiden verfprach. Der Überbringer marb unterwege aufgefangen und auf bas Stadthaus geschleppt. Glie und Sullin boten Alles auf um Lannan und feine Befahung ju ichusen. Der Bug jum Stadthause ward angetreten. Als man auf ben Greveplat fam, wurden Launan und fein Major von einer andringenden Borbe ihren helbenmuthigen Bertheidigern entriffen. Richt lange fo fah man ihre zerfleischten Rorper und Launay's Saupt auf einer Bife. Gin Baar

Ranoniere wurden an einem Laternenpfahl aufgefnüpft. Flesselles erkannte sein Schickal, als man ihm zurief: er solle ins Palais-royal, um dort gerichtet zu werden. Launan's Kopf war ihm dahin vorangegangen. Als Flesselles auf den Greveplat trat, nahte sich ein unbekannter junger Mensch, schos ihn nieder, und man trug seinen Kopf umher. Die Eroberer behielten die Bastille im Besit; die wenigen Gesangenen, nur sieden, darunter ein Paar Bahnsinnige, wurden besreit. Rach ein Paar Tagen ward unter Trompetenschall durch ganz Paris verkündigt, die Schleifung der Bastille sein auf dem Stadthause besschlossen.

Die Bastille ward um vier Uhr Nachmittags genommen; die Rationalversammlung ersuhr davon durch den Herrn von Wimpsen, Deputirten von Caen, der gerade in Paris war, und ungeachtet die Rinister alle Berdinsdung zwischen Bersailles und der Hauptstadt hatten absperren lassen, glücklich durchkam. Auch die Minister waren unterrichtet; ihre Sorge war daß nur der König nicht um seine Rachtruh komme und sie verschwiegen es ihm. Aber der Herzog von Liancourt, dem des Königs Heil aufrichtig am Herzen lag, bediente sich des Borrechts seis Jusi 13. nes Hosamtes, ließ ihn wecken, verkündigte ihm was geschehen. "Also ein Ausstand?" rief der Monarch. "Rein, Sire," sprach Liancourt, "das ist eine Revolution." Ludwig hatte gestern zwei verschiedenen Deputationen der Nationalversammlung, welche die Entsernung der Truppen

begehrten, von innern Zweiseln zerriffen, aber bennoch widerstanden. Jest war er sich selbst wieder gegeben. Tief erschüttert durch das Blutvergießen in der Hauptstadt, aber wohl damit zufrieden, von seiner Zusage Gewalt zu üben befreit zu seyn, ließ er seine Brüder rusen; Monsteur stimmte bei und Artois beugte sich vor der Rothwendigkeit.

Eben war bie Rationalversammlung im Begriffe eine britte Deputation mit herben Beschwerben und Anklagen auf bas Schloß zu fenben, als Liancourt bie Rachricht brachte, ber Ronig schide fich an in die Berfammlung zu fommen, er bringe Frieden und Berfohnung. Lubwig war gewinnend, fobald ber reine Strahl feiner Bergendgute hervorbrechen burfte. Man war fich ziemlich einig geworden ben Monarchen mit finfterer Stille zu empfangen, bie Worte waren gesprochen: "Das Schweigen bes Bolls ift bie Schule ber Konige," aber als er nun in ben Saal trat, ber ehrliche und fo bebrängte Mann, allein von felnen Brübern begleitet, tonten ihm Bewillfommnungen entgegen. Und Beifallerufe unterbrachen feine Rebe, ale er nun jum erften Dale bie bisher verfagte Benennung: "Rationalversammlung" einfließen ließ, gleich als verftande fle fich von felber, bie Entfernung ber Truppen als schon befohlen verfundigte, mit bem unverhehlten Rummer feines Bergens einen Ausbrud bes Bertrauens verband, bag bie Berfammlung rathen und helfen werbe. Die Antwort bes Brafibenten erinnerte baran, bag bie im Rathe

des Königs vorgenommenen Beränderungen als die Hauptsquelle der betrübenden Unruhen betrachtet werden müßten. Obgleich nun Ludwig eine Außerung über diesen Bunct vermied, war die Begeisterung allgemein; und als der König den Saal zu verlassen Miene machte, sprach die Bersammlung den Wunsch aus ihn zum Schlosse begleiten zu dürsen; worauf der König den Weg zu Fuß antrat. So kam es zu einem öffentlichen Versöhnungsseste, in defssen Taumel ganz Versailles, sogar die Königin, hineinzgezogen ward; den Schlußpunct machte ein Tedeum in der königlichen Capelle.

An bemselben Tage sah man eine Deputation der Rationalversammlung auf dem pariser Stadthause, 88 Mitglieder stark; der König hatte diese Bermittelung selbst
gewünscht und Monsteur stellte ihnen seine Wagen zur
Berfügung. Auch hier war der Jubel allgemein, denn die Abgeordneten brachten die königliche Bestätigung der Bürgerbewassnung mit, und als die französischen Garden von
der ihnen angekündigten Berzeihung nichts wissen wollten,
ward auch über diesen Punct hinweggegangen. KeinBogt der Kausseute veiter; Bailly ward zum Maire von
Paris ernannt, Lasayette zum Oberbesehlschaber der Miliz, die von nun an (16. Juli) Nationalgarde heißen soll.
Auch hier machte ein Tedeum den Beschluß.

Am 17ten erschien ber Ronig in Paris. Er hatte außerorbentliche Erschütterungen bes Gemuthes überftanben, seine Minister, Die Urheber verberblicher Entschlüffe, endlich entlaffen, Redern geschrieben bag er wiederfehre; er hatte Abschied genommen von seinem jungften Bruber; benn Artois wollte nicht langer in Frankreich bleiben, feit ber Ronig ben Borichlag fich bem abziehenben Seere anauschließen, welchen Breteuil und Broglie, von ber Ronigin unterftutt, furz vor ihrem Ausscheiben machten, bas heißt, ben Borichlag jum Burgerfriege, verworfen hatte; mit bem Grafen von Artois aber reiften bie Bringen von Condé, von Conti, die Bolignacs, und furz barauf festen fich auch Bretenil, Barentin, Broglie, ber Bring von Lambefc und viele Andere, um Ronig und Baterland unbefummert, in perfonliche Sicherheit. Ludwige Entschluß nach Baris zu geben war weise; er durfte fich nach Entfernung bes heeres nicht mistrauisch vom Bolf jurudhalten; aber bie Ronigin nahm von ihm einen Abschied faft ber Bergweiflung ben Gemahl je wieber ju feben; er bestellte burch eine ichriftlich niebergelegte Acte ben einzigen Bruber, ber ihm blieb, icheibend jum Generallieutenant bes Ronigreiches fur ben außerften gall, hörte die Meffe, empfing bas Abendmahl, und man las in feiner Diene eine ftille tiefe Betrübnif, als er an ber Barrière feiner Sauptftabt eintraf. Sier empfing ihn ber neue Maire an ber Spige ber Municipalität mit Worten ber Gludwunschung, beren ungeschickt jugespitter Anfang war: "Sire, ich bringe Eurer Dajeftat Die Schluffel Ihrer guten Stadt Baris; es find biefelben, welche Beinrich bem Bierten überreicht wurden. Er hatte fein

Bolf wieder erobert; heute ist es das Bolf, welches seinen König wieder erobert hat." Run der Zug nach dem Stadtshause durch die unermeßlich lange Doppelreihe Bewassneter, bewassnet und gekleidet wie es zutraf, selbst Klinten tragende Krauen, sogar Mönche darunter. Der König erstannte die Eroberung, welche eine neue Ordnung der Dinge an ihm gemacht hatte, die Schatten der letzten Merowinger mochten ihn umschweben. Er empfing von seinem Majordom Bailly auf dem Stadthause die Kosarde mit den Farden der Stadt Paris und besestigte sie an seinen Hut, hörte Reden an, welche Bailly in seinem Ramen beantwortete, er selbst vermogte es nicht; er ward an ein Fenster des Stadthauses geführt, dem Bolf vorgestellt, welches ihm zurief. Abends ging es nach Bersailles zurück, man sah sich mit Thränen wieder.

## 5. Die Schöpfungen ber Nationalver= fammlung.

In benfelben- Tagen ba ber Rampf zwischen ber Regierung und ber Rationalversammlung begann, nahmen die Verfaffungsarbeiten ihren Anfang: Man wollte bem Baterlande zeigen, bag man weit mehr mit feiner Bflicht als mit seiner Gefahr beschäftigt fen. Bon biefer Berfammlung, in welcher ein machtiges Genie und viele Zalente, viele Manner von ebler und bewährter Gefinnung fagen, erwartete ber bei Beitem größte Theil ber Bevolferung Frantreichs feine politifche Biebergeburt, und man butfte boch gespannte Erwartungen nicht übertrieben schelten. Die Rurgfichtigfeit ber Regierung, welche weber bie Grundlinien ber funftigen Staatsverfaffung bezeich nete, noch einen Berfaffungsentwurf gur Berathung voreit legte, hatte gwar einen üblen Ausgang von Anfang ber voraussehen laffen muffen, allein bei ber fläglichen Unwiffenheit über Staatsfachen, welche bei unumschranft regierten Bolfern ju Saufe ift, freute man fich in und außer ber Berfammlung ber freien Sand, welche ihr ge-

laffen war. Da nun die Rathgeber ber Krone ju ber Bersammlung wie Frembe ftanben, so befand fich niemand barin, beffen Obliegenheit es gewesen mare, immerfort an die Grundwahrheit ju erinnern, bag bie Birffamfeit einer Regierung ftete bie Sauptsache im Staate bleibt, weil mit ber Ordnung mindeftens bie Doglichkeit ber Freiheit gegeben ift, welche nothwendig verloren geht, wenn Ordnungslofigfeit dauernd wird. Die Rationalverfammlung war burch eine gelungene Revolution an Die Spipe von Frankreich getreten. Fortan mußte es ihr erftes Anliegen fenn, die fcmanfenbe Dacht ber Krone wieder gu befestigen und bas bereits ficher gestellte Recht ber Begenwart mit ber Bergangenheit ju verfnupfen, überhaupt aber an ber Bescheibenheit ber Ratur ein Mufter gu nehmen, welche niemals von unvollfommenen Bilbungen burch einen Sprung ju ben vollfommenften übergeht. Denn icon hatte fich bie Entwidelung finfterer Gewalten angefündigt, für bie Rrone und die Rationalversammlung gleich gefährlich. Im bretagnischen Club in Berfailles ward jener Anfall auf ben Erzbischof von Baris angezettelt, und nicht bloß bie Belben ber Baftille ftatteten im Palais-royal Bericht ab, auch bie Mörber empfingen bort ihren Auftrag ober ihren Lohn. Dort faß auch ber Bergog von Orleans wie eine Spinne in ihrem Gewebe, allein fein Rleinmuth, größer als fein Chrgeiz, zerriß jeben Tag wieder fein Gefpinnft, und manche bie orleansiches Gelb verwandten, gaben auf ben Plan feiner minder abgespannten

Stunden, dem schwachen Könige eine Regentschaft unter dem Titel eines Generallientenants des Königreiches absaudringen, wenig ober nichts. Daß Mirabeau unter seinen Berbündeten gewesen sen, wird von Männern, die diesem nahe standen ohne sich über ihn zu verblenden, entschieden in Abrede gestellt.

Die Nationalversammlung hatte ein Comité ernannt, Julie. um über die Reihenfolge ber ju berathenden Berfaffungsfragen ihr Gutachten abzugeben. Eben hatte Mirabeau feine berühmte Abreffe wegen Entfernung ber Truppen beantragt, als Mounier Bericht erstattend auftrat. Seine Julis. Bemerfung war einleuchtenb, Die neue Berfaffung werbe eine Umgeftaltung ber Gefetgebung gur Folge haben, allein bie Ausarbeitung ber Berfaffungsurfunde muffe, als bie Grundform bes Staatsgangen bestimmend, bas erfte Beschäft feyn; gang anders aber war es mit bem baran gefnupften Borschlage beschaffen, an die Spite der Berfasfungourfunde eine Erklärung ber Menschenrechte zu ftellen. Das hatten bie Nordamerifaner aufgebracht, indem fie, um den Vorwurf ber Rebellion abzumalzen, bem Ronige von England in ihrer Unabhängigfeiteerflarung punctweise aufwiesen, er habe bie natürlichsten Rechte ber Menschheit an ihnen gefranft. Die meiften einzelnen Staaten bort machten bas ferner ohne Roth in ihren besonderen Berfaffungeurfunden nach, fo feltfam fich bie natürlichen Menschenrechte auch ba wo Sclaven gehalten wurden ausnahmen; bergleichen nun vollends in Frank-Frangofifche Revolution. 16

reich aufzustellen, war nicht ber geringste Grund vorhanben. Inzwischen war das Comité selbst der Meinung, man musse diese Arbeit dis ganz zulett, die so lange versparen, daß alle übrigen Theile der Constitution vorher ausgearbeitet wären. Wann es aber dazu kommen werde, ließ sich fürwahr kaum absehen, wenn es bei dem höchst unpraktischen Borschlage blieb, den Verfassungsentwurf keinem Ausschusse zu vertrauen, sondern die vom Comité namhast gemachten Artisel: Menschenrechte, Grundlagen der Monarchie, Rechte der Ration, Rechte des Königs und so weiter, gleichzeitig in allen Büreaus berathen und die Abweichungen durch einen Bermittelungs-Ausschuß ausgleichen zu lassen.

Allein es ist hiebei in keiner Art geblieben. Ein Bersfassungsausschuß von Achten ward beliebt, dessen Ritsglieder der Erzbischof von Bordeaux, der Bischof von Austun, die Grasen Lally-Tollendal und Elermont-Tonnerre und vom dritten Stande Mounier, Sieves, Le Chapelier und Bergasse wurden; und kaum waren die Menschenzrechte auf die Bahn gebracht, als auch Lasavette leichtschis von der Frage Ob auf das Wie hinübersprang, einen Entwurf hervorzog und zur Annahme empfahl. Er geht von der natürlichen Freiheit und Gleichheit aller Menschen aus, solgert daraus für den Einzelnen eine Anzahl jedem Menschen angeborener unversährbarer Rechte, sur das Ganze die Bolkssouveränität. Aus der Bolkssous veränität geht dann weiter das Recht der künstigen Ges

schlechter hervor, burch eine heute beschloffene Staateverfaffung nicht für immer gebunden zu fenn. Das Bolf wird bemnach burch außerorbentlich berufene Abgeordnete von Beit zu Beit bie nothigen Abanberungen beschließen. Allein um nur bei feinem Ausgangsvuncte fteben zu bleiben, fo leidet biefer an einem boppelten Gebrechen. Denn weber find die Menschen von Ratur frei und gleich, noch ift ber Staat ale eine fünftliche Ginrichtung zu begreifen, melder ein staatloser Naturftand vorangegangen mare. Seber. Denfch erwächst hulfsbedurftig und beherricht, und ift er erwachsen, so fieht er fich von Menschen umgeben, ihm ungleich an Geftalt, Fabigfeiten, Stand, Bermogen. Auch ift durchaus tein Grund anzunehmen, bas fen je male andere gewesen; ber Staat ift fo alt ale die Menfcbeit. Ging man einmal barauf aus, bas frangofische Bolt auf eine belehrende Beife in Die Wohlthaten feiner neuen Berfaffung vorrebend einzuleiten, fo mußte bas auf bem gerade entgegengefesten Wege gefchehen, indem man jene Ungleichheiten anerkannte, als burch Gott und Natur und bie Macht ber Geschichte begründet, allein zu gleicher Reit barthat, bas Biel einer guten Staateverfaffung fen, schäbliche Übermaß folder Unterschiede zu beseitigen un Allem was billig unter ben Menfchen gleich und frei if gerechte Beltung zu verschaffen. Go konnte man ber öffentlichen Dankbarkeit Nahrung geben, indem man den Franzosen zu der Vergleichung der ehemaligen Generalstaaten mit bem jegigen Reichstage, ber Steuerbefreiungen mit ber Steuergleichheit führte. Jene Menschenrechte bagegen stellten ihn auf einen Standpunct, von welchem aus jede burch die bürgerliche Gesellschaft gebotene Beschränfung seiner natürlichen Freiheit und Gleichheit, wenn nicht unsbillig, doch beklagenswerth erschien. Es war sogar zu sürchten, daß die Gelehrten der Menschenrechte einen Sprung weiter vom Staatsrechte in das Privatrecht versinchen und eine Gleichtheilung alles Eigenthums besichtließen möchten.

Benn Mirabeau auch biefe Bahrheiten nicht hinlanglich im Zusammenhange burchschaute, fo besaß er boch ftaatsmannischen Tact genug, um die Bebrechlichkeit folder menschenrechtlichen Sahungen zu erfennen. Als Lafavette fertig war, sprach er lachend zu einem Rachbar: "Diese unverjährbaren Rechte bes guten Lafavette werben fein Jahr vorhalten." Beil aber bie Bersammlung an bem Rober hangen blieb, ließ auch er fich von ben jungen Mannern, bie er beständig jur Sand hatte (benn Mirabeau verftand, wie wenige, die Runft für fich arbeiten gu laffen) einen Entwurf ber Menschenrechte anfertigen, auch Siepes blieb nicht gurud, an breißig Entwurfe ftromten ansammen, und so ernannte man am Ende allein fur biefen Gegenstand einen Ausschuß von funf Mitgliedern, bef-Mug. 18. fen Berichterftatter Mirabeau warb. Bir fehen aber biefen fonft fo fühnen Redner hier völlig in fein Gegentheil verwandelt. Er schildert die Leiftung bes Ausschuffes als einen schwachen Versuch, wie er es wirklich war, bas faum irgend zu Leistende zu leiften, und besteht für feine Berfon barauf, fich hierin von feinen Collegen trennend, bag bie ichließliche Rebaction bis zur Bollenbung aller andern Theile der Conflitution Anstand finde; denn nur fo allein laffe fich bie Gefahr vermeiben, Brincipien aufzustellen, welche man in der Anwendung nicht wieder erkennen möchte. Allein fein immer icharfer hervortretenbes Bebenten gegen eine gefährliche politische Gasconnabe, wie man fie im Sinne hatte, trug ihm von ber Begenvartei beftige Vorwürfe ein, als wolle er unter bem Scheine ber Bergogerung bie Menschenrechte überhaupt befeitigen. Bas er oft im Rreife feiner Bertrauten beflagte, daß der schlimme Ruf einer wuften Jugend ihm feine Bahn erschwere, mußte er jest öffentlich erfahren. Den Ausfällen, die ihn trafen, ftellte er die Antwort entgegen: "Sicherlich, inmitten einer bochft fturmischen Jugend habe ich burch bie Schuld Anderer, allein hauptfachlich burch eigene Schuld großes Unrecht begangen, und wenige Renschen haben in ihrem Brivatleben mehr Borwand als ich ber Berlaumbung, mehr Rahrung ber übeln Nachrebe gegeben; allein, ich mage es Euch alle zu Beu gen zu rufen, fein Schriftfteller, fein öffentlicher Chas rafter hat größeres Recht als ich, fich muthiger Gefinnungen, uneigennütiger Anfichten, einer ftolzen Unabhangigfeit und ber Bleichmäßigfeit unbeugsamer Grundfage gu rühmen." Rach einer unerquidlichen Debatte, welche burch viele Sigungen bes Julius und August sich schlang,

besonders auch barum unerquidlich, weil die Mehrzahl mit aufgeschriebenen Reben gegen beliebige, manchmal gar nicht vorgekommene Einwendungen auf felbstgemähltem Terrain manövrirte, ftatt wie in England bem balb hier bald bort angreifenden Reinde eine entscheibende Schlacht zu liefern : trug ein Entwurf, aus bem fechften Aug. 19. Bureau eingegangen, ben Sieg bavon, welcher, es ift mabr, gemäßigte Überzeugungen vermittelt und namentlich bie Anerkennung ausspricht, bag icon in ber naturlichen Beschaffenheit der Menschen ihre Ungleichheit ents halten fen. Weil aber bie Versammlung fich vorbehielt fpater noch baran zu anbern, sowohl burch Sinzufugen als Hinwegschneiben, hatte man im Grunde Nichts befchloffen, und wirklich weicht bie Erklärung ber Rechte bes Menschen und bes Burgers, welche an ber Spige ber vollendeten Berfaffungeurfunde fteht, burchaus ab von jener bamals genehmigten.

Sing man so in ber Aufstellung ber Menschenrechte höchst umständlich und tappend zu Werke, ohne gleichswohl zur Erkenntniß seines Grundirrthumes durchzudringen, so ward dagegen das still zuschauende Europa durch die Haft überrascht, mit welcher eine andere Frage von höchst praktischem Belange zur Erledigung kam. Seit die Plane des Hoses an der Erstürmung der Bastille scheitersten, bildete sich in großen hauptstädtischen Kreisen die Meinung zur politischen Lehre aus, die Massen durcsten nicht zur Rube kommen und müßten dann und wann

ъ.

burch eine That ber Bolferache einen fichtbaren Beweis ihrer Racht und Sefinnung geben. Dergleichen, meinte man, fev nach zwei Seiten bienlich, aut um ben Sof in Kurcht, aut um die Nationalversammlung im Kahrmaffer ber Freiheit zu erhalten. Als ein Opfer biefer Marime fiel Koulon, einer von ben fürzlich entlaffenen Miniftern, und fein Schwiegersohn Berthier von Sauvigny, eben noch Intenbant von Paris, beibe an bemfelben Tage of- Juli 22. fentlich fortgeschleppt und ermordet, ihre Ropfe vom Bobel auf Biten getragen, und es war nicht bloß Bobel babei. In ber erften Bewegung bes Schmerzes fagten Bailly und Lafavette, die vergeblich ju fcuten, ju retten geftrebt hatten, fich von ihren Stellen los. Doch ließen fie fich überreden wieder einzutreten. Bailly hoffte Bulfe von einer befferen Organisation bes Stadtregiments und wirklich legte ber beständige Ausschuß ber Babler die Regierung nieber, und eine Municipalität von 120 Mitgliebern, awei aus jedem Diftrict, trat an die Stelle; Lafanette Juli 30. fette fein Bertrauen auf die jest ju vollenbende Organi= fation seiner Rationalgarde, welche berzeit aus 6000 Mann Befolbeten, beren Rern bas Regiment frangofischer Garben bilbete, und 24,000 Mann unbefolbeter Burger, bagu 1000 Officiere, beftand, und reichlich mit Geschut, über 100 Kanonen, balb auch mit einigen Compagnien Reuterei verfehen mar. Die Sauptweihe aber glaubte er seinem Werf zu geben, indem er nun mit der bieher boppelfarbigen Nationalcocarbe als Beichen bes gefchloffenen

inneren Friedens bie weiße Farbe ber Bourbons vereinigte. Er übergab biefe ben Rationalgarben bei ihrer erften gro-Juli 26. fien heerschau mit ben Worten : "Diefe Cocarde wird bie Runde um ben Erdfreis machen." Bas aber ruhigen Beobachtern bie meifte Sorge erwedte, war bag ein Theil ber Rationalversammlung bie Rlagen ber Befferen über bie Entweihung ber jungen Freiheit burch blutige Grauel lau, einige fogar mit Disbilligung anhörten. Maximilian Robespierre, Advocat in Arras, fprach von einer Buli 20. furchtbaren Berfcmorung gegen bie Ration, beren Befampfung gesehlich fen, und erflärte ben Berfuch ba binbern zu wollen für einen Angriff auf bie Bertheibiger ber Freiheit. Bon biefem Manne fagte Mirabeau, er febe aus wie eine Rate, die Effig getrunken hat; ein anberes Mal bemerkte er, ber Mensch scheine an Alles ju glauben, mas er fage. Barnave, ein Talent ber Berfammlung, welches fich bisher ben Rathichlagen Mouniers untergeordnet hatte, vergaß fich bamale bis zu ben Borten : "War benn bas vergoffene Blut fo rein?" Das Beispiel von Baris hatte bie Provinzen fortgeriffen, maren auch feine Anstifter von bort zu ihrer Aufwiegelung thatig gemesen. Mit wie großer Mube hatte man in ber Sauptstadt bem gemeinen Manne wenigstens einen Theil ber Baffen wieder entwunden, die ein fturmifcher Lag in feine Sanbe gab, indem man fie ihm abfaufte! Run aber griff man überall auf bem flachen ganbe gu ben Baffen, theils burch von Emiffaren ausgesprengte Befurch= tungen geschreckt, wobei besonders Duport im Spiele war, theils um sich an Beamten und Ebelleuten zu rächen, Rlöster zu zerstören und Schlösser, oft um mit ihnen die alten Papiere zu vernichten, in welchen ihre harten Pflichtigkeiten verzeichnet standen. Mehrere Ermordungen von Bornehmen wurden gemeldet. In dem Dauphiné, wo disher die Stände einträchtig zusammenhielten, sah man den Brand von 30 Schlössern leuchten; doch griff der ständische Ausschuß dort gleich kräftig ein, errichtete Rationalgarden, und, thätiger als in der Hauptstadt, ließ man nicht eher ab, als die Berbrecher ergriffen und die Schuldigsten hingerichtet waren. So ward daselbst die Ruhe wieder hergestellt.

Als aber die Nachricht von diesen Borgängen nach Paris kam, hielten viele Edelleute, Mitglieder der Nationalversammlung, Rath unter einander und beschlossen durch das Opfer ihrer Lehnsrechte gegen mäßige Entschäddigung die Gemüther zu versöhnen, sich aber den Sicherstand dessen was ihnen bleiben müsse zu erkausen. Der Herzog von Niguillon, Sohn des vormaligen Ministers, war im Begriff in der Abendsitzung des 4ten August solchen Antrag zu stellen, und es geziemte ihm, weil jedermann wußte, daß er aus dieser Quelle große Einkunste zog, als ihm der Bicomte von Noailles, Lasayette's Schwager, ein jüngerer Sohn seines Hauses, der keine solche Opfer zu bringen hatte, mit einiger Eitelkeit zuvorkam. Genug der Antrag geschah und ward vom Herzog von Niguillon

mehr entwidelt, sowohl aus Brunden ber Sicherheit, als um eine gerechte Unzufriedenheit zu befeitigen und bas besondere Bohl dem allgemeinen unterzuordnen unter Aufhebung aller Steuerfreiheiten ben Brundfat einer fünftig völlig gleichen Bertheilung ber Steuern zu fanctioniren, imaleichen aus benfelben Grunden und in Rudficht auf bas Bebeihen bes Aderbaues ben Grundfas ber Ablösbarfeit aller Lehne= und herrenrechte auf Begehren ber Bflichtigen. Die Ablösung moge ju Gins von Dreifig (31/3 Procent) ober nach einem andern für jebe Proving für fich zu befdließenden Dafftabe gefdehen, nur daß, ba biefe Einfunfte wirkliches Eigenthum und fogar bas einzige Einkommen manches Befitere find, fie, insoweit bie Ablosung nicht erfolgt ift, fortbestehen. Die perfon= lichen Dienste bagegen follen ohne Ablosung erlöschen. Ein gandmann aus ber Bretagne erhob fich in seiner Bauerntracht, erinnerte baran baß in Franfreich noch Menschen wie Thiere vor ben Wagen gespannt werben burften, daß noch ein Recht bestehe, welches Bauern nothige zur Nachtzeit die Teiche zu peitschen, bamit die Frosche nicht durch ihr Quaten ben Schlaf ihrer wolluftis gen herren ftoren. "Wartet feinen Augenblid," fcbloß er, "ober follen Gure Befete einem vermufteten Krantreich zu Theil werden?" Ein Ebelmann verfuchte bem überwiegenden Beifalle, welcher biefe Untrage begleitete, eine andere Richtung zu geben, indem er bemerfte, es burfte wohl rathfam fenn, ben Anfang ber Berbefferungen

mit Streichung ber Jahrgelber und jum Theil übermäßi= gen Behalte bes Sofabels ju machen; alsbalb aber erflarten fich Biele, Die bas anging, ju folchem Opfer erbotig. Der Enthusiasmus war entzundet, schon häuften und mischten fich die Antrage. Der Bicomte von Beauharnais verlangt ein Strafgefet, welches Bleichheit ber Strafen ohne Standesunterschied feststelle, er verlangt bie Bulaffung jedes Frangofen zu jedem öffentlichen Amt in ber Rirche, ber Berwaltung und im Beerwefen. Giner vom britten Stanbe begehrt bie Aufhebung ber Batrimonialgerichte. Die Ginrebe eines elfager Abgeordneten, man moge boch an die Lehnrechte benfen, welche vielen beutfchen Reichsfürften Rraft unzweifelhafter Staatevertrage im Elfaß zuftanben, fand teinen Eingang. Bielmehr trat Graf Mathien be Montmorency auf, verlangte bie Abftimmung über fammtliche Antrage. Das lief ber Beschäftsordnung entgegen; allein man hatte fich letter Beit fcon über fo Bieles hinweggefest und namentlich ben Beschluß, wöchentlich nur brei allgemeine und öffentliche Sipungen zu halten, bie übrigen Tage in ben Bureaus zu arbeiten, in bem Grabe verlaffen, daß man täglich zwei allgemeine Situngen, eine Morgens, bie andere Abends hielt. Allein ber Brafibent Le Chapelier (ber Borfit in ber Nationalversammlung wechselte alle vierzehn Tage) machte barauf aufmerksam baß jedenfalls boch zuvor bie Unficht ber Geiftlichfeit vernommen werben muffe. nun auch die Bralaten fich geneigt erklarten, ben Abkauf

ihrer Reuballaften zuzulaffen, und zugleich versprachen, fie wollten ben Erlos nicht zu ihrer Bereicherung, fondern zu reichlicheren Almosen verwenden, als sogar blutarme Bfarrer bas Anerbieten ihrer Accidentien machten, beffen Annahme man freilich ausschlagen mußte, fliegen bie Beifallerufe und bie Antrage brangten fich noch fturmischer: Abichaffung aller ber Leibeigenschaft verwandten Berhaltniffe, welche unter bem Ramen ber tobten Sand für anderthalb Millionen Frangofen noch beftehen; Segung fammtlicher Behenten ju Gelbe und Ablosbarfeit berfelben ; Aufhebung bes ausschließlichen Jagbrechtes, mithin ber barbarischen Strafen gegen Jagdfrevler; Aufhebung ber Taubenhäuser und Kaninchengehege; Berbefferung ber Gilben; Abichaffung aller Amtervertäufe; Aufhebung ber Brivilegien der einzelnen Brovinzen von Kranfreich — und endlich als unmittelbare Kolge bes letten Antrages: man will überhaupt fünftighin nicht mehr Brovencale, Lanqueboder, Burgunder, alle wollen Frangofen fenn, zweifeln auch burchaus nicht an ber gleichen Gefinnung ihrer Committenten; und bie Stabte und bie Amter wollen feinen Schritt hinter ben Provingen gurudbleiben, auch fie entfagen ihren Borgugen. Bei biefem letten Aufschwunge jum Ziele ber Gleichheit ward ber Taumel ber Begeifterung fo allgemein, ein folder Andrang zur Rednerbuhne, folch ein Zusammenhäufen in Gruppen unter vielen Umarmungen trat ein, bag bie Secretare barauf verzichten mußten bie gulle ber Antrage ju verzeichnen; fie haben

•

es erst nachträglich gethan. Nun verlangte ber Herzog von Liancourt noch eine Medaille zum Andenken der That dies ses Tages, der Erzbischof von Paris ein Te Deum. Lally-Tollendal lenkte wohlgesinnt auf die Dankbarkeit gegen den König zurück, als die Duelle aller dieser Wohlshaten. Ludwig XVI. wird den Titel: "Wiederhersteller der französischen Freiheit" sühren. Alles ward wie angetragen auch beschlossen; man hatte von 8 Uhr Abends an gesessen, treunte sich um 2 Uhr Morgens, und erwachte in einem umgeschaffenen Frankreich.

Die nachften Sigungen brachte man mit ben Rebactionen ber Antrage ju, und ging jum Theil noch eine gute Strede über bieselben hinaus. Das geschah vornämlich in Absicht auf ben Behenten ber Beiftlichkeit, welchen man zuvor abfäuflich gestellt hatte, ber jest ohne Entschäbigung fallen follte. An biefem Tage ward Sieves mit ber Ruthe feiner eigenen Grundfate gezüchtigt. Er fo wenig als Dirabeau waren in ber Sigung ber Gleichmachung gegenwartig gewesen, letterer burch einen Familienrath in Bezug auf den fürzlichen Tod seines Baters verhindert, + Juli 11. allein am 10ten August erhub fich Siepes, raumte ein baß ber Naturalzehnte bie für ben Aderbau verberblichfte Steuer fen, beftand aber um fo nachbrudlicher auf feiner Ablöfung; benn auch abgesehen von bem Bedürfniffe ber Beiftlichkeit fen burchaus fein Grund vorhanden, mit einem Jahrebertrage von minbeftens 70 Millionen Livres ben Grundbesitern ein Geschent zu machen, ihnen, von benen

feiner ben Zehenten in Wahrheit bezahlt, benn er hat fein Grundftud um eben fo viel wohlfeiler gefauft als ber Capitalwerth feines Bebenten ift. Auf Die gang entgegengefette Seite ftellte fich aber Mirabeau, und ftatt babei fteben zu bleiben daß die Behenten einen milben Ablofungefat verdienen, ober allenfalls ihren Ertrag ber barbenden Staatscaffe zuzuweisen, nannte er bie Bebenten eine Steuer fur ben Unterhalt ber Beiftlichkeit, ben Grundbefigern unbillig auferlegt, verlangte ihre Aufhebung ohne alle Entschädigung, brachte augleich bie Befolbung ber Geiftlichfeit aus öffentlichen Mitteln in Anregung. Mirabeau erfannte bas praftische Moment ber Befcluffe vom 4ten August, ihre Unwiderruflichfeit. Die Art wie fie ju Stande tamen betrachtete er als charafte= ' riftisch für seine Ration, Die, ein Spielball ihrer Lebhaftigfeit, die vernünftigften Dinge auf die tollfte Art vollbringe. Ale ber Behente ohne Entschädigung fiel, fagte Sienes: "Sie wollen frei fenn und perftehen nicht gerecht ju fenn." Seitbem mar er erbittert auf bie Berfammlung, fprach nur felten. Bei einer Unterrebung gwischen ben beiben Batern ber Revolution, wie Mirabeau fich und Siepes nannte, fielen die Borte: "Mein lieber Abbe, Sie has ben ben Stier losgefettet und beflagen fich bag er Sie feine Sorner fühlen läßt?" Auch die weiteren Folgen ber vierten Augustnacht, junachft für ben Abel, fah Mirabeau flar voraus. Der frangofische Abel hatte die einzigen Rlammern, welche er im Bewußtseyn ber Nation hatte, felbft

gesprengt, nichts hielt ihn mehr. Der Titularabel fiel am 20ften Julius 1790. 3hm folgten am 30ften October 1791 die Ritterorden nach, und da von Anfang her ber franzöfische Landmann fich nur die Aushebung ber Feudallaften und Bebenten ju eigen machte, für ihre Bahlung bis zu geschehener Ablöfung feine Ohren batte, fo hob man am Ende am 25ften August 1792 alle biese Laften ohne Entschädigung auf. Endlich: nur ein Baar Monate verliefen seit jener Augustnacht, und es gab in Frankreich feine Provinzen mehr, an ihre Stelle traten 83 Departements. Bis babin hatte man in Kranfreich Brovingen mit althistorischen Ramen als politische Gintheilung, Gouvernemente ale militarifche, Beneralitaten ale abminiftrative und finanzielle, Diocesen als firchliche, Balliagen Senechauffen und Barlamentebezirfe ale gerichtliche Gintheilung. Jest ward ber gesammten Eintheilung bas Departement zum Grunde gelegt, bei beffen Abgranzung und Benennung, woran ber Ronig. als Liebhaber ber Geographie Freude hatte, große Rudficht auf Berge und Bluffe genommen warb, aber möglichft geringe auf ben alten Busammenhang ber Bevölferung. Jebes Departement ift in Diftricte, jeder Diftrict in Cantons getheilt, beren eis nem jede ber 44,000 politischen Gemeinden von Frantreich angehort. Die Folge bavon ift nun ferner ein gang neues Syftem ber Berwaltung, beren herrschender Mittelpunct in gang anderer Art als bisher die hauptstadt wird. Und zu bem Allen bahnte boch jene unvergefliche Racht

ber Gleichmachung allein ben Weg, und von bem Allen war boch wieder Sieves allein der Grundleger und rühmte sich bessen im spätesten Alter, wenn er gleich nach seiner Det. Weise einen anderen Antragssteller vorschob. Gewiß der vierte August hat diesem ungemein eiteln Manne die Eine herbe Kränfung durch einen reichlichen Zuwachs an Selbstzussiedenheit vergütet.

In den letten Tagen des August hielten Mounier und Lally-Tollendal im Namen des Verfassungsausschusses Bortrag über die Grundsormen der fünstigen Verfassung. Es kam dabei hauptsächlich auf die Beantwortung von drei Lebensfragen an. Sie lauten:

Soll die Nationalversammlung permanent seyn?
Soll sie ungetheilt bleiben ober in Kammern zerfallen?

Soll ber König ein Beto haben, und wenn eines, welch eines?

Unter Permanenz ber Nationalversammlung verstand man im Ausschusse eine zu gesetzlich bestimmter Zeit zusammentretende Nationalversammlung, welche der König wohl vertagen, aber nicht auflösen darf, ohne sogleich neue Wahlen anzuordnen. Man beantragt eine solche, die jeden ersten December zusammentritt und vier Monate beisammen bleibt. Der Ausschuß, das heißt, die Mehrheit desselben begehrt zwei Kammern, die eine von 600 Abgesordneten, auf drei Jahre gewählt, die andere ein Senat von 200 auf Lebenszeit bestellten, vom Könige genehmigten

:::

Mitgliebern. - Gin Alter von' 35 Jahren, ein gewiffer Grundbefit ift erforderlich, übrigens fteht jedem Berbienfte ber Eintritt in ben Senat offen. Jebe Rammer hat ein Beto gegen bie andere, eben fo gebührt bem Ronige ein unbedingtes, nicht bloß aufschiebendes Beto. Mit biesen-nach Lage ber Dinge lobenswerthen Grundlagen fieht freilich im ichneibenben Biberfpruche ber jugleich empfohlene Grundfas: Die ju grundende Berfaffung bedurfe ber foniglichen Sanction nicht, weil fie erft diese Sanction feststelle. Aber wenn man die Rothwendigfeit erfannte, bem Königthum ber Butunft bas unbedingte Beto einguraumen, fo mußte man vor allen Dingen anerfennen, bag bieses Beto und weit mehr als bas bem Rönige ber Begenwart icon zustehe. Der hatte benn König Ludwig XVI. abbicirt, und es handelte fich um die Bedingungen feiner Wiebereinsetung?

Man machte in der Nationalversammlung den Versuch die Fragen getrennt zu behandeln, allein es ergab sich bald, das sen unmöglich. Alle drei sind Lebensfragen für die Krone, am tiessten aber dringt die Vetofrage ein, sie, die grade für den gewöhnlichen Betrachter kinderleicht zu beantworten ist. Die Politiker des Palais-royal und des bretagnischen Clubs waren längst darüber einig, es sen Unsinn und ein Frevel gegen die Menschheit, den Willen von 25 Millionen Menschen von der Willfür eisnes Einzigen abhängig zu machen; hier eine Nationalversammlung, dort ein König mit dem Veto, das heiße Französische Revolution.

zwei Souverans in bemselben Staate aufstellen. Man mischte die Massen geschäftig ein, manche Franzosen hieleten das Beto für eine neue Auflage, andere für die Urssache des Brodmangels. Im Palaiseroyal ging ein schriftslicher Borschlag herum, nach Bersailles zu ziehen zur Unterstützung der patriotischen Abgeordneten; die Betosreunde müssen ausgestoßen und nachdem sie so ihrer Unverletbarkeit beraubt sind, muß ihnen der Proces gemacht werden.

Auf diesem Felde ber Betofrage entwidelte Mirabeau seine Meisterschaft, mahrend Siepes, Begriffe spaltend, unter die Mittelmäßigkeit herabsank. Aber Reders gesbrechlicher Rachen lief eben hier kläglich auf den Strand.

Mirabeau läßt alle Gerechtigfeit ber Beforgniß wiber-Sept. 1. fahren, in die Sande eines einzigen Menschen bie Dacht niederzulegen, daß er fagen durfe : "Ich widerfete mich der allgemeinen Einficht." Allein, indem ber Rebner fich in Acht nimmt, nicht gegen die Lieblingsanfichten von ber Entstehung bes Staats burch willfürliche Sapungen anguftoßen, giebt er zu bebenten, baß ja auch ichlechte Bablen von Bolfevertretern möglich, find, bag es biefen einfallen fann, wenn ihnen fein fonigliches Beto gegenüber fteht, ihre Bertretungezeit nach Belieben zu verlängern, zu verewigen, ja fogar bie ausübende Gewalt in fich aufgunehmen, wie bas Alles in England in ben Tagen ber Revolution gegen Karl I. vorgefommen. Gang gewiß, er will es nicht laugnen, fann bas Beto bes Fürften fich einem guten Gefete widerfeten, allein es fann auch be-

mahren vor einem fclechten Gefete. 3m fclimmften Falle wird bann bie ihrer jahrlichen Wiederfehr verficherte Berfammlung die Steuern und bas heer verweigern ober mut, für furze Zeit bewilligen. Der Fürst wird hierauf viel leicht bie Rationalversammlung auflösen, nun verpflichtel ihn aber bie Betfaffung binnen brei Monaten eine neue Berfammlung zu berufen. Das Bolf wird alebann, wenn es mit feinen Bertretern wirklich einverftanden ift, biefelben Bertreter wieber mablen. Bas bleibt bem Fürsten übrig als fich zu fügen? Wenn aber bem Fürften bas Beto abgeht, wie hilft fich bann ein Bolf gegen schlechte Bertreter anders als burch Aufftand? "Wir werben," fahtt er fort, "jebes Jahr gufammentommen; benn bebentet wohl die ungeheure une obliegende Verpflichtung. Finangen allein werben vielleicht bie Arbeit eines halben Jahrhunderte erforbern. Dann bas burgerliche und bas peinliche Gefesbuch! Bie? bie Englander, bei benen, fo ju fagen, Alles fcon gethan ift, versammeln fich von Jahr ju Jahr, und finden ftete ju thun, und bie Frangofen, bei welchen Alles noch zu thun ift, follten fich nicht jedes Jahr versammeln? Wir werden also eine permanente Berfammlung haben und in ihr allein ichon ein hinlang. liches Gegengewicht gegen bas tonigliche Beto. Ber freilich jebe große Gewalt fürchtet, wird es Despotismus nennen, wenn ber König fagen fann: "Das ift ber Wille meines Bolfe, aber ber meine fteht ihm entgegen, und mein Bille foll gelten." Aus biefer Furcht ift bas fuspenfive Beto hervorgegangen; bas will fagen: ber Konig foll die Sanction allerdings verweigern konnen; es fteht ihm frei vielleicht in biefem Falle die Rationalverfammlung aufzulöfen, ben Eintritt einer burch neue Bablen ernenten Berfammlung zu erwarten; aber wenn biefe neue Berfammlung ihm bas von ihm verworfene Gefet jum zweiten Male barbietet, ift er gezwungen es zuzulaffen; benn er hat die Gewißheit erhalten, biefes fen wirklich ber Volkswunsch. Allein bedenket wohl, wie hoch Ihr ben Ronig mit ber einen Sand geftellt habt und wie tief Ihr ihn mit ber anderen herabbruden wollet! Sier fteht er als erblicher Berricher, ale unverletlicher, auf einer von feiner Chrfucht erreichbaren Sobe, berufen über 25 Millionen zu befehlen, auf einer Strede von 30,000 Quabrat-Lieues allenthalben ber Beschützer ju fenn, und bort wollet Ihr biefen Mann ber Macht zwingen Gefete auszuführen, in die er nicht gewilligt hat. Wollet 3hr alle Schreden eines blutigen Aufruhre baran fegen? But, es fteht in Gurer Sand, aber verfannt habt 3hr alebann jene weit ficherer jum Biele führende Macht, bie Macht ber öffentlichen Meinung. Wenn fie wahrhaftig in Wirtfamteit tritt, in bem Augenblide erhebt fie auch ben Gefetvorschlag weit über bie Willfur auch bes mächtigften Fürften hinaus; er fonnte nicht langer widerfteben ohne ein Begenstand bes Abscheues ju werben. Seine Einwilligung ift in Wahrheit nichts anders als bas feierliche Berfprechen, bas Gefet, welches er genehmigt hat, in

Ausübung bringen ju wollen. Untergeordnete Gewalten im Staate muffen allerdinge ausführen auch was fie nicht billigen, obgleich es nie gehörig geschieht; bie hochfte Dacht im Staate gwingen wollen, heißt fich an ihre Stelle fegen. Wird bie bebrohte bochfte Racht nicht Wiberftand leiften? Bird fie feine Belfer finden? Blidet auf Schweden bin; wie fcnell ift biefes Reich bem Despotismus verfallen! aus feinem anderen Grunde, als weil man bort ben Ronig, wiewohl Erbfonig, boch jum bulbenden und blinden Berfzeuge bes Senats machen wollte. Saben wir einmal bie Rrone einer bestimmten Familie übergeben, baß fie ein Erbtheil ihrer Erftgeborenen fen, bann ift es unflug biefe ju beunruhigen, inbem man fie einer gefengebenben Bcwalt unterwirft, beren Geltung man in foniglichen Sanben läßt, und gleichwohl bes Könige Meinung verachten will. Diefe Berachtung geht zulest auf die Berfon über; ber Inhaber allet Dacht bes frangoftschen Reiches fann aber nicht verachtet werben ohne bie größte Gefahr." Der Redner folieft mit ben Worten: "Go führt benn eine folgerechte Betrachtung, aus bem menschlichen Bergen und aus ber Erfahrung geschöpft, bahin bag ber Ronig bas Recht haben mnß auf die Rationalversammlung einzuwirfen, indem er fie wieber ermablen läßt. Diese Einwirfung ift nothwendig, um bem Ronige ein gefetliches und friedliches Mittel ju fichern, von feiner Seite Befeten bie Annahme ju verschaffen, die er nüplich für Die Nation halt, und welchen gleichwohl die Nationalver-

fammlung fich widerfeten möchte. Darin liegt auch burchaus feine Befahr. Denn ber Ronig muß nothwendig auf ben Beifall ber Ration rechnen, wenn er, um bie Buftimmung au einem Gefete au erlangen, Die Ration gur Bahl von neuen Mitgliedern auffordert; wenn aber die Nation und ber König fich vereinigen, fo fann ber Wiberftand des gesetgebenden Körpers nur zwei Urfachen haben, entweder die Berderbtheit feiner Mitglieder, und bann ift ihr Abgang ein Glud, ober einen Zweifel über bie öffentliche Meinung, und bas befte Mittel biefen gu lofen ift bann ohne Zweifel bie Bahl neuer Mitglieder. - 3ch faffe Alles in einem Worte gusammen: Jahrlichfeit ber Nationalversammlung, Jährlichkeit bes Beeres, Jahrlichfeit ber Steuer, Berantwortlichfeit ber Minifter, und die königliche Sanction ohne alle Beschränfung in Worten, aber in ber That befriedigend begrangt: bas ift bas Ballabium ber Nationalfreiheit und die foftlichfte Sandhabung ber Freiheit, die einem Bolf nur werden fann."

Mirabeau giebt in bieser Rebe über zwei Fragen von ben dreien seine entschiedene Meinung ab, er will das absolute königliche Beto, will eine jährlich wiederkehrende und insosern permanent zu nennende Rationalversammlung. Weniger zufriedenstellend erscheint sein Urtheil über die Frage, ob es eine oder mehrere Kammern geben solle. Hier muß man zwar vor allen Dingen den praktischen Staatsmann von dem Theoretiker der Schule unterscheis den. Zener bedarf des Beifalles, um zu wirken, und auch

Die beste Theorie stellt er bei Seite, mo fie auf Die gegebenen Berhältniffe feine Anwendung findet und boch etwas gethan werben muß. Der frangofische Abel nahm von jeber eine schiefe Stellung gegen bie Berfaffung, und ber vierte August hatte über die ganze vaterlandische Aristofratie ben Stab gebrochen. Belcher Bufunft faben bie Bralaten entgegen? Der Bebente babin, und icon war ben Gutern ber Geiftlichkeit als ber besten Stute in ber Kinananoth nachgefragt. In jenen 200 Senatoren, wer fie auch vorschlagen mochte, erblidte man unwillig bie Bflanzschule einer neuen Ariftofratie, lediglich Wertzeuge ber Minifter. Bas allenfalls noch baltbar icheinen möchte, fprach Dirabeau in einer spateren Sigung turz so aus: "Ich will cont. v. amei Rammern, wenn fie nur amei Sectionen einer eingigen fenn follen, und ich will nur eine einzige, wenn bie eine ein Beto gegen bie andere haben foll." Er fab bie Gemüther bereits entschieden, warf biefes Mittelbing noch fo bin. In berfelben Sipung beschloffen 849 Stimmen gegen 89 die Untheilbarfeit ber Nationalversammlung. Über die Permaneng war schon früher im Sinne bes Ausschuffes entschieden. Die Betofrage blieb übrig.

Sieves schnitt alle biese Fragen, welche Mirabeau mit Blid und Sinn für bas vielfach verschlungene Leben organisch behandelt hatte, mit einem Scheermeffer hands werksmäßig durch, ließ kein Beto irgend einer Art zu. Reine Ahnung in ihm von jener Bermittelung, welche selbst ber Mathematiker anerkennt, sobald er mit seiner

Kormel in das Reich der Raturfrafte tritt. "Rach meiner Definition," fprach Sieves, "ift Gefet ber Wille ber Regierten; mithin fann die Regierung feinen Theil an ber Bilbung bes Gesetes haben. Bergeblich wurde man ben Beweis versuchen, daß dem Ronige ein irgend ausgezeichneter Antheil an ber Bilbung bes Gefetes gebühre. Ronnte fein Bille auch nur dem Antheile von zwei Abgeordneten gleichstehen, warum nicht bem Willen von 25 Millionen? Die Stimme bes Ronigs fann leviglich wie bie Stimme eines Brafibenten gelten. Belde Borftellung man fich auch von einem Beto mache, fie ift immer biefem Brincip entgegen. Der Inhaber ber ausübenden Bewalt macht feinen integrirenden Theil des Gesetes aus: benn bas Recht ein Gefet zu verhindern ift nichts anders als bas Befet machen; barin ift gar fein Unterschieb. Der Mensch welcher fagt: ich will nicht bag bas und bas geschehe, fagt ganz eigentlich: ich will baß bas mas 3hr wollet nicht fen. Mithin muß bie Majoritat ber gesetgebenben Gewalt unabhangig von ber ausübenben Gewalt han= beln, und bas Beto, einerlei ob absolut ober suspenfiv, ift nichts anders als ein Berhaftsbrief, gegen ben öffent= lichen Willen geschleubert. Dhne Grund fagt man: wenn bie ausübende Bewalt nicht mit einem absoluten ober boch einem aufschiebenden Beto bekleibet ift, fo wird bie gesetgebende Gewalt in bieselbe eingreifen. Denn es ift bie Conftitution ja bagu ba, bie Gewalten gu binben, bhne baß fie etwas veranbern, etwas neuern konnen. Die

Conftitution wird die Trennungslinie unverbrüchlich festfeten, fortan ift feine Beranberung möglich. Gin aufschiebendes Beto festseben, heißt nichts anders als fagen: Die Bolfer verlangen von und Gefete; wir aber wollen feftseben mas fie verhindern tann. Betrachtet bas mabre Berhältniß: ber gesetgebenbe Rorper entfteht burch Wahl, ift gablreich, nimmt Theil am öffentlichen Boble, er ftebt unter bem Ginfluffe bes Bolte; ber Inhaber ber vollziehenden Gewalt ift erblich, unentfernbar, feine Minifter schaffen ihm fein besonderes Intereffe. Wie fann man bei so ungleichem Stande ber Dinge noch immer die Miene annehmen als fürchte man bie möglichen Disgriffe ber Befetgebung, nicht im Beringften aber bie Disgriffe ber Minifter? Belde Barteilichkeit! Sang gewiß jeboch, ber gesetgebenbe Korper fann fich möglicher Beise übereilen und irren, und es ift gut fich bavor ju fchuten. Läßt man überhaupt ein Beto und mehr als eine Rammer gu, fo werbe ich bafur ftimmen bag biefes Beto in Die Berfamm= lung felber falle, bag bamit bie Sande bewaffnet werben, in welchen es am nuglichften ruben murbe, bag man ju bem Enbe bie Bersammlung in brei Sectionen theile; eine bavon wurde jebes Jahr erneuert, benn jebes Jahr foll man ein Drittel ber Versammlung burch Wahl erneuern, worauf bann bie bisherige britte Section in die zweite, bie bisherige zweite in die erfte Stelle rudt, und bie Mehrheit ber Stimmen, burch bie brei Sectionen burchgegahlt, bringt bas Gefet hervor 2c." Dergeftalt ftellte

ber Mann, welchem zwei Kammern zu viel waren, beren brei auf.

Die Discuffion war geschloffen, aber ber Tag ber Abstimmung noch nicht gekommen, noch schwankte bie Bage, als-Reder bazwischen trat.

Reder war bem Rufe bes Ronigs gefolgt. Seine Reife von Bafel nach Baris glich einem Triumphzuge; bennoch mußte er ichon unterwege erfahren, wie es mit bem toniglichen Anfehn ftebe. Der König hatte ben General von Befenval veranlagt fich in feine Schweiz gurudzuziehen, allein man hielt ben verhaften Mann unterwegs feft, und Reders Ermahnung, ben foniglichen Befehl zu achten, blieb fruchtlos: man wollte ben Befehl bes parifer Stadtbauses erwarten. Als nun ber neue Minifter jum erften Male in die Sauptstadt fam, benutte er die Jugend fei-Buti so. ner Bolfegunft, begab fich in bas Stadthaus, wo gerabe bie Bahler beschäftigt waren bie neu gewählte Stadtobrigfeit zu inftalliren, um ihr Plat zu machen, richtete an fie Alle Worte bankbarer Rührung , und vom allgemeis nen Beifalle begrußt, bem Bolf braußen gezeigt, bat er, biesen schönen Tag burch eine allgemeine Amnestie zu einem unvergeflichen zu machen. Raum hatte Reder geenbigt, als man ihm von allen Seiten beifiel; ein Beschluß wird aufgesett, ber von allen Ranzeln in gang Frankreich verlefen werden foll; teine Gewalt mehr, Bergeihung, öffentliche Rube. Reder vergoß Thranen ber Ruhrung, tehrte befeligt nach Berfailles gurud, verfundigte bem

Königepagre bie Beenbigung ber Revolution. Traurige Taufdung eines unvorsichtigen, von dem Taumel augenblidlicher Gunft berauschten Minifters! Reder hatte einen awiefachen Disgriff begangen, indem er augleich bie Rationalversammlung und die fonigliche Gerechtsame verlette. Das Stadthaus hatte bier nichts zu beschließen, nicht einmal bie Rationalversammlung. Gine Bitte um Amneftie. von biefer an ben Ronig gerichtet, von bem Ronige fraft feines Begnabigungerechtes gewährt, murbe vor gang Franfreich die wiederhergestellte Gintracht ber höchsten Gewalten bethätigt haben. Dennoch mare es nuglich und großmuthig gewesen, eine bochherzige Richtung zu begunftigen, indem man ben begangenen Berftoß in ber Rationalversammlung vetbefferte. Allein Mirabeau war nicht ber Mann, einen Biberfacher, ben er geringschätte und beffen Blat er einzunehmen hoffte, zu ichonen. Ginige Districte von Baris wurden aufgeregt, die über ihre Übereilung bestürzten Wähler beeilten fich ihrem Beschluffe eine andere Auslegung zu geben, Die Rationalversammlung fprach fich fast einstimmig gegen eine allgemeine Amnestie Juli 31. aus, und Reder mußte beschämt feinem Ronige gefteben, feine Soffnung auf Beendigung ber Revolution fer eine Täuschung gewesen.

Seit diesem Tage war Neder wieder bloß Finanzminifter und ein schwer bedrängter. Roch waren die Beschlüsse des 4ten August nicht vollständig redigirt, als er die auf den Höhen der Philanthropie schwebende Versammlung in bie gemeine Brose bes Tages mit ber Erklarung berabzog, ber öffentliche Credit fen verschwunden, benn es wurden feine Abgaben bezahlt. Er folug jur nachften Aushulfe bie mäßige Anleihe von 30 Millionen vor, welche ju 5 Brocent zu beziehen er die Einleitung getroffen und Auficherungen erhalten habe. Diefer Bine mar hochft magia, bas wußte Mirabeau fo gut wie einer, bennoch vereitelte Die Bersammlung Nedern feinen Blan, indem fie ihn auf 41/2 Procent beschränfte. Run aber ging bie Anleihe nicht ein und man mußte fich balb barauf bazu verfteben, eine viel größere, 80 Millionen zu bewilligen und bem Finangminifter bas Geschäft zu überlaffen. Die Roth brangte von allen Seiten. Es ergab fich ploglich bag man feit brei Monaten von ber Sand in ben Mund lebe; jebe Racht war man auf bem Stadthause in Sorge, ob auch die Lebensmittel wirklich anlangen wurden, von welchen Die ungeheure Bevölkerung fich ben nachsten Tag nahren follte. Der Ausschuß bet Lebensmittel arbeitete unermudlich; allein die Unficherheit des Eigenthums, die wachfende Anarchie mar es, welche vom Sammeln, vom Berbeibringen ber Borrathe abschrecte.

So ftanden die Dinge, als Reder durch seine Einmisschung in die Betofrage alle Hoffnungen der aufrichtigen und verständigen Freunde der Monarchie vereitelte. Mag es nun Mangel an Einsicht in die Tiefen der Politif, oder der Hang eine erschütterte Popularität wiederherzustellen, gemischt mit Widerwillen gegen Mirabeau, gewes

fen fevn: Reder ftellte bem Ronige vor, man burfe nicht au viel magen; wenn man nicht einer großen Dajorität für bas absolute Beto gewiß fen, scheine es rathsamer fich jum : Voraus zufricben mit bem bloß aufschiebenben ju erflaren, welches im Grunde eben fo viele Bortheile und weniger Gefahren in fich trage als das absolute. Er faßte eine ichriftliche Ausführung biefer Ginfalle ab, theilte biefe im Conseil mit und erhielt leicht von ber Rachgiebigfeit bes Ronigs die Erlaubniß benten weiter an die Nationalversammlung gelangen zu laffen. Run feste zwar Mirabeau burch bag man, ohne ben Rederschen Bericht nur einmal zu verlesen, bei bem Schluffe ber Discuffion beharrte, aus bem Grunde, weil, wenn für bes Ronigs Meinung, fie auch für bie ber Abgeordneten wieder eröffnet werden muffe, weil ferner ber Umftand, bag ber Ronig bas absolute Beto nicht begehre, die Bersammlung nicht abhalten burfe, es ihm aus höheren Staatsgrunden bennoch beizulegen; allein die Überzeugungen waren einmal erschüttert, und man verließ die Krone, die fich felbst verlaffen hatte. Immer leerer wurden bie Sige jur rechten Sand bee Brafibenten, immer besetzter bie ju feiner Linken; benn mahrend dieser Debatte bilbete fich zuerft die Gewohnheit, in gegnerischen Maffen aus einander zu treten. Um 11ten September entschieden 673 Stimmen gegen 325 für ein lediglich aufschiebendes Beto, für einen König, ber noch immer erblich, für feine Berfon unverleglich und heilig, ber Urquell aller Ehren und Gnaben, reich an Prabicaten auch ber Macht ift, allein er ift machtig allein in Bezug auf die Ausführung ber Gefete, ohnmachtig in Bezug auf ihren Inhalt, ein Diener fremden Willens.

Als Mounier, Lally=Tollenbal, Clermont=Tonnerre und Bergasse die Grundlagen ihrer Berfassungsarbeit ver- worfen sahen, legten sie ihre Stellen im Berfassungsausschnssen. Da nun anch der Erzbischof von Bordeaux neuerdings in das Ministerium Recters und Montmorins als Siegelbewahrer getreten war, so blieben vor der Handallein der Bischof von Autun, Sieges und Le Chapelier im Ausschusse zurück.

## 6. Der König und die Rationalver= fammlung nach Paris.

Ì

Bisher hatte bie Nationalversammlung bie Bugel ber Macht mit fester Sand gehalten. Ihre Stuben, ber wogenden Sauptftabt gegenüber, waren Bailly und Lafanette; aber auch bie große Debraahl ber Barifer folgte mit Bertrauen ben Beschlüffen ber Reichsftanbe. Als bie Rebner vom Palais-royal es barauf anlegten einen Sturm von Abreffen gegen bas fonigliche Beto loszulaffen, gelang es ihnen nur in wenigen Diftricten eine vorübergehende Aufregung hervorzurufen. Ale bie Stadt Rennes burch ihren Abgeordneten Chapelier eine Abreffe einreichte, morin fie alle Betofreunde für Berrather und Feinde bes Baterlandes ertlarte, fprach Mirabeau in feiner hochfahrenden Weise, es muffe jebem fleinen Refte in Frankreich fo gut wie ber Stadt Rennes freiftehen Abgeschmadtheiten vorzubringen, aber auch ber Nationalversammlung sich nicht barum zu befummern, und bie Sache war bamit abge-Run aber fam ber Tag, ba bie Betfammlung fich felber untreu warb. Man hatte bas aufschiebenbe Beto ... im Allgemeinen genehmigt, allein feine Dauer noch nicht bestimmt. Auf Barnave's Borichlag beichloß man biefer Enticheidung fo lange Anftand ju geben, bis bie fonigliche Sanction ber Beschluffe vom 4ten August eingegangen War es aber weise ober auch nur anständig, Berfaffungsbestimmungen fo ju fagen von dem Wohlverhalten bes Ronigs abhangig ju machen? Die fonigliche Untwort tam; fie ruhmte ben Beift jener Befchluffe, fprach babei Bebenken gegen einige Puncte in ber milbeften Faffung aus, machte biefe gerabe nur ale Bebenten, feines= wege ale Ablehnung geltend, ale g. B. bie financielle Schwierigfeit, gerade jest bie Capitalien gurudzahlen gu muffen, mit welchen die Richterftellen erfauft worben, die Rothwendigfeit mit bem beiligen Stuble wegen ber abzuschaffenden Unnaten zuvörderft in Unterhandlung zu treten. Um tiefften traf bie Bemerfung über ben Zehenten, fo leife fie ausgesprochen war. Das Opfer, von Seiten ber Beiftlichkeit gebracht, erhielt alles Lob; allein warum ben Grundbefigern ein Geschent mit fo vielen Millionen machen? Warum nicht lieber biefe jum allgemeinen Rupen ber bedrängten Staatscaffe zuweisen? Go gerecht biefe Ruge war, fie tonnte nicht ungelegener fommen, Mirabeau hatte burch ähnliche Außerungen ichon früher ben Berdruß ber Bersammlung erregt. Man fühlte feine Reigung eine Übereilung einzusehen, bie man außer Stand ju verbeffern war. Denn ichon war die Runde von diefen Befchluffen burch gang Frankreich erschollen, die fleinern

Grundbefiger jubelten einer Ordnung ber Dinge entgegen, bie folche Spenben brachte; Burudnahme ichien in hohem Grabe gefährlich. Statt aber einen Beg ber Bermittelung bei bem Ronige ju fuchen, rief Le Chapelter jenen schon einmal vom Berfaffungsausschuffe ausgefprochenen, aber bamale nicht weiter erörterten gefährlichen Sat zu Gulfe, welcher ber Rationalversammlung Die alleinige Entscheidung über Die Conftitution beilegt. und trat mit ber Behauptung auf, die Sanction bes Ronige bedeute in Bezug auf die Befchluffe vom 4ten August lediglich beren Befanntmachung. Das nun war von Chapelier nicht jum Bermnnbern, schmählicher war Mirabeau's Billigung, weil er, tiefere Überzeugungen hegend, vorzog, seine Popularität zu gelegener Beit wieder aufzufrischen, indem er einen seiner Blipe gegen ben Thron schleuberte. "Die Mehrzahl von uns," sprach er, "hat geglaubt; bie Brufung ber conftituirenben Gewalt in ihrem Berhaltniffe jum Fürften fen im Grunde überfluffig und unter folden Umftanden gefährlich. Aber biefe Brufung ift nur überfluffig, wenn wir Alle mindeftens ftillschweigend bie unbeschränften Rechte ber conftituirenben Gewalt voraussegen. Werden fie in Zweifel gezogen, fo wird die Untersuchung nothwendig, und die Sauptgefahr bestände in der Unentschiedenheit der Frage. Bohl freilich find wir feine nadte Wilben vom Orinoto her, bie eine burgerliche Gefellschaft erft bilben wollen. Wir find eine alte Ration und ohne Zweisel ju alt fur unfer Beit-18 Frangofifche Revolution.

alter, wir haben eine gegebene Regierung, einen gegebenen Könfa, gegebene Borurtheile. Man muß biefe Dinge möglichst ber Revolution anbequemen, plogliche Ubergange verhüten. Man muß es bis zu bem Augenblide, ba aus biefer Dulbung eine praftische Berletung ber · Grundfate ber nationalen Freiheit hervorginge, ein völli= ger Misklang in ber gesellschaftlichen Ordnung. - Sobald amischen ber alten Ordnung ber Dinge und ber neuen eine Rluft entsteht, ba gilt es ben Sprung magen, ben Schleier lüften und — vorwärts!" Man hatte, fügte er bin= ju, nicht nothig gehabt, jene Befchluffe bem Ronige gur Sanction vorzulegen, benn fie find feine Befete, fie geben theils die Berfaffung an, theils find fie Ausfluffe ber Aufopferung von Brivatintereffen. Da bie Borlage aber einmal geschehen ift, bringt er bie Senbung bes Brafibenten an ben Ronig in Antrag, mit ber Erflärung bag bie Berfammlung bie unverzügliche Befanntmachung ihrer Be-Sept. 18. fcbluffe erwarte. Robespierre fprach: "Bedarf benn bie Nation für die Verfassung eines anderen Willens als des ihrigen ?" Der Jurift Rembell, Abgeordneter bes Bahlbezirfe von Colmar und Schlettstadt, wunderte fich daß man fo viel Aufhebens von den Lehnsrechten fremder Fürften im Elfaß mache, Fürften, bie fich ftets an bie Dinifter wenden, ftatt an die Nation. Rach zwei Tagen er= Sept.20. folgte die königliche Bestätigung ohne Borbehalt. ftalt ward es bem Könige verwehrt, auch nur bas erfte Mal von feinem verfummerten Beto Gebrauch zu machen.

Dieses Beto aber behnte man nun großmuthig bis auf bist britte Legislatur aus, indem man unter Legislatur ben Sept.21. Zeitraum von zwei Jahren verstand, über welchen bie Wirksamseit berselben Bolksvertreter nicht hinausgehen barf. Ein vom Könige verworfener Gesetvorschlag barf in berselben Legislatur nicht wieder vorgelegt werden. Wäre er aber in brei einander folgenden Legislaturen in berselben Fassung vorgelegt, so wird die königliche Sanction als wirklich erfolgt betrachtet.

Der über die Rrone erfochtene Triumph fchabete ber Kreiheit zwiefach. Die Redner vom Balais - ronal ruhmten fich ber Bekehrung bet Rationalversammlung gu bem von ihnen langft verfochtenen politischen Glaubensbefenntniß, und die Abgeordneten von gemäßigten Grundfagen fingen an in abgesonderten Rreisen zu berathen, ob nicht ber Krone burch irgend eine außerordentliche Dagregel aufzuhelfen fen: Unter biefen mar ber treugefinnte Da= louet besondere thatig; man fuchte ben alten Blan hervor, die Versammlung nach Tours ober Soiffons zu verlegen, ein untuchtiger, bermalen gang unausführbarer Behelf, welchen ber König mit Recht verwarf. Ungludlicher Beise glaubt man gern, wenn recht lange berathschlagt ift, baß bann boch etwas geschehen muffe. Ludwig gab bem Rathe Beifall, bas Regiment Flanbern nach Berfailles ju ver-Das hieß bie Schreier abermals ju ber Berbachtigung reigen, bag ben Bolfevertretern Gewalt gefchehe, es hieß ben Ronig burftig ichugen, wenn etwas Ernftes

im Werfe mar. Das Regiment gablte nur 1000 Mann, und wer ichuste benn biefe vor ber verführerischen Stimme ber nicht mehr abzuläugnenden Revolution? Gewiß ein flägliches Balliativ, mahrend man barauf beharrte, ben einzigen Mann, ber, wenn Rettung möglich war, hatte retten fonnen, ber fo eben gezeigt hatte baß er auch verberben könne, biefen nicht zu wollen. Was Mirabeau burch die Macht feines Wesens vermöge, offenbarte er in Diesen Tagen, als ber ewige Ungludebote Reder wieber Sot 24 eintrat, melbete, um bas Außerfte, einen Banferutt ju vermeiben, fen eine außerfte Anftrengung nöthig; er verlangte ben vierten Theil von jedem reinen Jahrebeinkommen, als außerordentliche Steuer, ein für alle Male in Terminen ju entrichten, beren letter ber 1fte April 92 fenn folle. Tagelöhner find frei, eben fo jedes Einfommen unter 40 Livres; übrigens foll feine Nachforschung, auch fein Gib ftattfinben, eine einfache ichtiftliche Erklärung genügt. Reder rechnete auf über 400 Millionen; er felbst bot 100,000 Livres als feinen Antheil an. Allerdings eine ungeheure Anmuthung an Abgeordnete, die mit der Hoffnung erschienen waren, bie Laften bes Bolts zu verminbern; aber Reder, fonft fo unficher, mar fuhn auf bem Felbe feiner Kunft. In biefer großen Angelegenheit hat Mirabeau brei Mal gerebet; niemals erscheint fein Genie erhabener als wenn er feine grimmige Augenbraue, wie fein Bater es nannte, ben Borurtheilen einer gangen Bersammlung entgegenstemmt. Seine Meinung war.

man fonne Redern nicht nachrechnen, habe überhaupt feine Beit mit Berathungen zu verlieren, barum muffe man bem Manne bes Bertrauens von gang Frankreich volles Bertrauen ichenfen, feinen Plan annehmen, ohne ihn zu verburgen. Das Lob Reders, reichlich und in ebler Haltung gesvendet, hatte aus biesem Munde boppelten Berth. Mirabeau verließ ben Saal, um im Auftrage ber Betfammlung ein feiner Auficht entsprechenbes Decret zu ent-Während seiner Abwesenheit ging die Debatte werfen. fort und als er wieber eintrat, waren manche Aushülfen vorgeschlagen, Mirabeau's . Entwurf warb angefochten, von Manchen aus Mistrauen gegen ben Urheber. beau hat oft, wie Andere thaten, geschriebene Reben auf die Buhne gebracht, nur baß fein innerer Drang ihn gewöhnlich nicht lange bei bem Bavier fest hielt. schwang er fich auf die Tribune, ben unvorhergesehenen Sturm nieber ju fampfen.

,,, Meine herren! Inmitten biefer fturmischen Debatten — sollte es mir wohl gelingen durch eine ganz kleine Anzahl von Fragen Licht in die Berathung zurückzuführen? Würdigen Sie mich, meine herren, einer Antwort. hat nicht ber Finanzminister Ihnen das schrecklichste Gemälbe unserer gegenwärtigen Lage gegeben? hat er Ihnen nicht gesagt daß seber Berzug die Gefahr vermehrt? daß ein Tag, eine Stunde, ein Augenblick den Tod bringen kann? haben wir einen Plan an die Stelle des von ihm vorgesschlagenen zu sehen?"— Ja! rief hier Einer aus der Vers

ř

fammlung. - ,,3d befdwore ben herrn, ber bier 3 a gerufen bat, ju erwägen bag fein Blan nicht befannt ift; bas man Beit bebarf um ihn ju entwideln, ju untersuchen, ans einander zu fegen; bag, fonnten wir ihn auch gleich iest berathen, boch moglicher Beise fein Urheber fich getaufcht hat; daß, moge er jeden Irrthum vermieden baben. man boch glauben fonne bag er fich irrte; bag wo alle Belt-Unrecht hat, alle Belt wieder Recht hat; daß also möglicher Beife ber Urheber biefes Blans, fo fehr er Recht hat, boch von aller Welt Unrecht befomme, weil bas größte Talent ber öffentlichen Buftimmung bedarf, um über bie Umftanbe ju triumphiren. Auch ich halte Berrn Reders Borfchlag nicht fur ben bestmöglichen, aber ber Simmel bewahre mich daß ich unter fo fritischen Umftanben nicht meine Borfcblage mit ben feinen meffe. geblich wurde ich die meinen fur vorzüglicher halten; man wetteifert nicht in einem Augenblide mit einer wunderbaren Bolfegunft, burch glangende Berbienfte erworben, mit einer langen Erfahrung, mit bem Rufe bes erften befannten Finanztalents, und wenn man Alles fagen foll, mit Bufalligfeiten, welche einer Bestimmung, wie fie feinem andern Sterblichen zu Theil geworben ift, bas Dafenn aaben."

"Bir muffen also auf herrn-Reders Plan gurudtomsmen. Aber haben wir die Zeit ihn zu prufen, seine Grundslagen zu erforschen, seine Berechnungen zu beglaubigen? Rein, nein, tausendmal nein! Unbedeutende Fragen, ges wagte Vermuthungen, ein unsicheres Betasten, das ist Alles, wozu wir es in diesem Augenblide bringen können. Was werden wir also vollbringen mit einem Vorbehalt längerer Erwägung? Wir werden den rechten Augenblid versehlen, werden unsere Eigenliebe erhisen, um Veränderungen an einem Plane zu beschließen, in dessen Jusammenhang wir nicht eingedrungen sind, werden durch unsere unbesonnene Einmischung den Einstuß eines Ministers schwächen, dessen Geltung in den Finanzen größer als die unsere ist und seyn muß. Gewiß, meine Herren, das zeugte weder von Weisheit noch von Vorsicht! Aber zeugt es denn mindestens von Treu und Glauben?"

"Ja, wären nicht so feierliche Erklärungen gegeben, die unsere Chrfurcht vor der öffentlichen Treue, unsern Abscheu vor dem ehrlosen Wort Bankerutt verdürgen, so würde ich es wagen, die geheimen und vielleicht ach! und selbst undewußten Beweggründe zu erspähen, welche in und diese undedachte Scheu vor einer öffentlichen Handlung des Vertrauens erweden, die, wenn nicht schnell vollbracht, sicherlich unwirksam und wahrhaft zwedlos ist. Dann würde ich denjenigen, welche sich vielleicht mit dem Gedanken, die öffentliche Treue zu brechen, aus Furcht vor übermäßigen Opfern, aus Scheu vor Steuern, befreunden möchten, zurusen: Was ist denn der Bankerutt anders als die grausamste, die unbilligste, die ungleichmässigste und unglückseligste aller Steuern? — Meine Freunde, höret ein Wort, ein einziges Wort."

"3wei Jahrhunderte von Beruntreuungen und Ervreffungen haben ben Abgrund gegraben, ber unfer Ronigreich verschlingen will. Man muß ihn ausfüllen, biefen furchtbaren Abgrund. Wohlan benn! hier ift bie Lifte ber frangofifchen Grundeigenthumer. Treffet eine Auswahl ber reichften, um weniger Burger zu opfern. Aber mablt aus; benn muß es nicht fo fenn bag eine fleine Bahl umfomme, um bas gange Bolf ju erretten? . But benn. 3meitaufend folder Notabeln befigen mas baju gehört bas Deficit auszufüllen. Führt bie Drbnung in Gure Finangen gurud. Glud und Friede in bas Reich. nieber, ichlachtet mitleibelos biefe traurigen Opfer, fturget fie in ben Abgrund und er wird fich foliegen. - 3hr bebet schaubernd jurud? D wenig folgerechte Manner, fleinmuthige Manner, die Ihr fend! Seht Ihr benn nicht, baß wenn 3hr ben Banterutt beschließt, ober mas noch verhaßter ift, ihn herbeiführt ohne ihn zu beschließen, 3hr Euch mit einem viel größeren Berbrechen beflect und unbegreiflider Beife mit einem Berbrechen ohne Nuten; benn jenes fürchterliche Opfer wurde mindeftens dem Deficit ein Ende Glaubt 3hr benn wirklich, bag wenn 3hr nichts bezahlet, 3hr auch nichts mehr schuldig fend? Glaubt 3hr, baß bie Taufende, bie Millionen Menschen, welche in einem Augenblid burch ben fürchterlichen Ausbruch ober burch seine Gegenstöße Alles einbugen was ben Troft ihres Lebens und vielleicht feine einzige Stute ausmachte, Euch die Fruchte Eurer Miffethat werben ruhig genießen

lassen? Ihr stoische Zuschauer ver nicht zu berechnenden übel, welche diese Katastraphe über Frankreich aussspeten wird, gleichgültige Egoisten, die Ihr wähnen könnet, jene Zucknngen der Verzweiflung und des Elends würden, wie so viele andere, rasch vorüberstreichen, um so rascher, je heftiger sie gewesen sind; seyd Ihr so gewiß, daß so viele brodlose Menschen Euch ruhig werden die Gerichte durchkosten lassen, deren Zahl und Köstlichkeit keine Schmälerung duldet? Rein, Ihr werdet zu Grunde gehen und aus dem allgemeinen Brande, welchen Ihr ohne Schauber entzündetet, wird der Verlust Eurer Ehre auch keinem einzigen Eurer scheußlichen Genüsse Errettung bringen."

"Seht, bahin geben wir. 3ch hore von Baterlandsliebe reben, vom Aufschwunge, vom Aufrufe ber Baterlandeliebe. Ach entweiht nicht bie Worte Baterland und Baterlandsliebe. Ift fie benn fo hochherzig, Die Rühnheit, einen Theil feines Einfommens hergeben um alle feine Sabe zu retten? Rein, meine Berren, es ift ein einfaches Rechenerempel, und wer ba Anstand nimmt, fann ben Unwillen lediglich burch bie Berachtung entwaffnen, welche seine Dummheit einflößen muß. Ja, meine Berren, es ift ber gemeinfte Menschenverstand, Die alltäglichfte Ginficht, ber robefte Gigennut, ben ich aufrufe. 3ch, fage Euch nicht mehr wie ehemals wohl: Bollet 3hr die Erften fenn, bie ber Belt bas Schauspiel eines Bolts geben, welches fich versammelt, um ben öffentlichen Glauben gu brechen? 3ch fage Ench nicht mehr: Welchen Anspruch

habt 3hr auf Freiheit, welche Mittel zu ihrem Schute, wenn Eure ersten Schritte die Schandbarkeiten der verdorbensten Regierungen hinter sich lassen? wenn Eure Berfassung nicht durch die Burdigkeit ihrer Stifter überwacht und verbürgt wird? Bas ich Euch sage ift: 3hr werbet Alle in den gemeinsamen Untergang hineingezogen werden und für das Opfer, welches die Regierung von Euch verlangt, spricht kein Interesse lebhafter, als das Eurige."

"Stimmt also für biefe außerorbentliche Steuer, und moge fie ausreichen! Stimmt bafür, weil wenn 3hr auch 3meifel, buntle und unbestimmte, über bas ergriffene Mittel haben moget, Ihr boch feine über ihre Rothmenbigfeit und über unser Unvermögen habt, eine andere, minbeftens unmittelbare Aushulfe an ihre Stelle zu feten. Stimmt bafur, weil die öffentlichen Berhaltniffe feine Bergogerung bulben und wir für jeden Aufschub verantwortlich fenn murben. Sutet Euch Frift zu verlangen, bas Unglud gewährt teine Friften. Endlich, meine Berren, (und hier benutt ber Redner einen neuerlichen Anlaß, ba-man ihn felber misverständlich mit einer tumultuarischen Drohung im Balais : royal, gegen bie Freunde bes Beto gerichtet, in Berbindung brachte, und ein Mitalied ber Nationalversammlung im erften Schred ibn 3hr habt fürglich auf Anlag als Catilina bezeichnete) eines lächerlichen Antrags im Balais-royal, eines fpaghaften Auftandes, ber nur in ber reizbaren Ginbilbung ober in ben verfehrten Planen einiger Übelgefinnten Bebeutung hatte, die tollen Worie vernommen: Catilina ist vor Roms Thoren und Ihr berathschlagt? Und wahrlich, es gab damals in unserer Rähe keinen Catilina, keine Gefahr, keine Faction, kein Rom. Aber heute ist der Bankerutt, der scheußliche Bankerutt da, er droht zu verschlingen, Euch, Guer Eigenthum, Eure Ehre, und Ihr berathsschlagt!"

Auf biese Worte erscholl ein Sturm bes Beifalls und ber Bewunderung, die Versammlung, wider Willen sorts gerissen, beugte sich vor dem Genie, welches sie nicht liebte, dem sie mistraute; die schlichte Fassung des Beschlusses, welche Mirabeau jest entwarf: "In Betracht der Dringlichkeit der Umstände und nach Vernehmung des Finanzberichtes, nimmt die Rationalversammlung den Plan des Finanzministers mit Vertrauen an, " begegnete keinem Widerspruche mehr.

Dagegen zogen andere finstere Wolken auf. Seit langer trug man sich in der Hauptstadt mit dem Gedanken, man musse den König und seine Familie einladen bei seinen guten Parisern zu wohnen; kein besseres Mittel gebe es gegen den Brodmangel. Dieser drohte freilich, war aber doch niemals noch wirklich eingetreten, und man hätte sich vielleicht beruhigt ohne eine vom Hose begangene, schwer bestrafte Unbesonnenheit. Das Regiment von Flandern war wirklich in Versailles eingerückt; es sollte, um mit den Gardes du corps Freundschaft zu schließen, sestlich von diesen bewirthet werden. Der präch-

tige Opernsaal ward bagu eingeraumt. Alle Logen fullten fich am Iften October mit Buschauern. Die Officiere tafelten auf ber Buhne, die Bemeinen fah man reichlich im Barterre bewirthet. Alles überließ fich tamerabichaftlider Freude, als die Erscheinung ber Königin, ihren Dauphin an ber Sand, bem Fefte ploglich einen politischen Schon maren bie Gemuther fehr erhipt, Charafter gab. ale auch ber Ronig, eben von ber Jagb gurudgefehrt, in ben Saal trat. Run spielte bie Mufit bas befannte bedeutungsvolle Lied: "D Richard, o mein König, bie gange Welt verläßt Dich!" In bas Lebehoch für ben Rönig mischte fich manch ungeftumer Ausruf gegen bie Nationalversammlung ein. Es ift nicht wahr bag man bie breifarbige Cocarde beschimpft, mit Fußen getreten bat, allein bie Damen nahmen ihre weißen Bander ab und verwandelten fie in Cocarden, vertheilten biefe, und ber Ronig ließ es geschehen bag man die weiße Cocarde auch bie folgenden Tage in bem Schloffe trug, in welchem er felbft bie breifarbige führte.

Bon diesem Auftritte verbreiteten sich die übertriebensten Gerüchte in die Hauptstadt und der Pariser kam darauf durück, es tauge nimmermehr daß sein König serner da draußen in Bersailles hause, ohne die entsetliche Roth der hier bei jedem Tagesanbruche vor den Bäckerläden kämpfenden Menge auch nur zu kennen. Viele fürchteten, man werde den König ehestens überreden, noch weiter von Paris sortzureisen.

Mounier war gerade Brafident ber Rationalversamm= lung, die durch biefe Auszeichnung einem Berdienfte bulbigte, welches fie neuerlich, ale es Alles galt, im Stiche gelaffen hatte; es war ber 5te October, Morgens gwischen 11 und 12, ale Mirabeau bem Brafibenten guraunte: ,,40,000 Barifer ruden auf uns ju, heben Sie bie Sigung auf, geben Sie in bas Schloß, ftatten Sie Bericht ab." Mounier hat späterhin in Diefer Mittheilung ben Beweis einer ftrafbaren Mitwiffenschaft von Seiten Mirabeau's erblidt; und nichts als Sinterlift in feinem Rathe: er fpricht fich in einer Druckschrift barüber aus. Allein Mounier geht irre; ber gewiffenhaftefte ber frangofifchen Befchichtschreiber ber Revolution, Joseph Drog, tritt aus entscheibenden Grunden bem Urtheile ber Nationalverfamms lung bei, welche nach angeftellter gerichtlicher Untersuchung feinen Grund gur Anflage gegen Mirabeau fanb. Bu berfelben Beit, ba Mirabeau marnte, verbreitete fich Die Nachricht von bem Anzuge in gang Berfailles, und es lag febr. nabe eine Aufhebung ber Sigung zu beschließen, um bie Nationalversammlung vor einer Herabwürdigung burch aufgezwungene Deputationen und eindringende Böbelmaffen ju retten. Mounier mandte eine unnune Standhaftigfeit ftatt ber nothigen Umsicht an, indem er fortfuhr Sigung zu halten. In Baris aber ftand es mit ben Blanen und ben Thaten alfo.

Die Freunde der Anarchie ober, wenn man will, ber Republit beschloffen, die wieder erwachte Misstimmung

auszubeuten, um ben König und, was damit aufammenbing, Die Rationalvetsammlung nach Baris zu verfeten. Beibe maren ihnen in Berfailles zu unabhängig. folange die Rationalgarde treu blieb, batte eine Bemegung in ber Sauptstadt wenig Ausficht auf folch ein Belinaen. Man mußte biefe ju gewinnen trachten. Birflich brangen die Aufwiegler bei ben befoldeten Compagnien, soweit fie aus jenen frangofischen Garben bestanben, burch. Diese meuterische Truppe richtete icon Mitte Septembers an Lafavette Die Bitte nach Berfailles ruden und von ihrem alten Rechte bie Bachen im toniglichen Schloffe zu beziehen Gebrauch machen zu durfen. Offenbar war das nur ein Borwand und Lafavette redete ibnen biefen bamale aus. Allein ber ftille Blan blieb, bilbete fich aus und auf die Rachticht vom Banket im Overnhause wuchsen ihm plöglich Flügel. Am Sonntag ben 4ten Detober hörte man Solbaten fich laut verabreben: "Morgen geht's vor fich! Weiber follen voran; fie find fo gut wie eine Berftarfung: benn wer wird auf Beiber ichießen? und wer barf nach Brod ichreien, wenn nicht Beiber?" Camille Desmoulins forberte Sonntags öffentlich jum Buge nach Verfailles für ben nachsten Morgen auf. Das hat die gerichtliche Untersuchung bei bem Stadtgerichte völlig ine Rlare gebracht.

Oct. 5. Wie verabrebet, so gethan. Mit Tagesanbruch bilben sich Beiberhaufen, besonders in den Borstädten, ziehen um 7 Uhr auf den Greveplat, schreien nach Brod, dazu be-

waffnete Manner. Run wird gwar gleich vom Stadthaufe in die Diftricte geschickt, Die Rationalgarde aufgeboten, allein Gewalt mag man gegen die Weiber nicht brauchen, und fo gelingt es ben Rotten in bas Stadthaus einzubreden, fich bes Baffenvorrathe bort zu bemächtigen. Endlich tommi Bewegung in ben Saufen; ein junger Mann, Maillard, ber fich bei Eroberung ber Baftille ausgezeichnet, tritt an bie Spite, verspricht bie Menge nach Berfailles zu führen, läßt Beiber und Manner, mohl 6000, unter Trommelfchlag antreten. Hernach hat er vor Gericht ausgefagt, er habe bas, weil er ben Ruf: nach Berfailles! gehört, lediglich ju bem 3wede gethan, bas Stadthaus zu befreien. Schon find fie fort, ba ruden von allen Seiten Nationalgarben auf ben Greveplat : es ift für die Ordnung hier nichts mehr zu thun, allein fie felber foliefen ber Bewegung fich an; Die befolbeten Compagnien führen bas Wort. Als Lafavette herbeitommt, treten ihn Deputirte aus ihrer Mitte an, verlangen bringend, nach Berfailles geführt zu werben, benn ber Ronig muffe nach Baris. Deffen aber weigerte fich Lafanette, widerstand Stunden lang, auch ale fein Leben bedroht ward; erft als ihm ber Gemeinderath nicht allein bie . Bollmacht, sondern ben Befehl bazu ertheilte und ihm zugleich vier feiner Mitglieder zugefellte, um die Buniche ber Sauptstadt bem Konige vorzutragen, gab er nach, boch unter der Bedingung daß die Salfte der freiwilligen Nationalgarbe ihn begleite. Denn mit ihrem Beiftanbe

hoffte er ben Frevel ber befolbeten Compagnien in Zaum zu halten. Es war 5 Uhr Nachmittags als er aufbrach. Aber ichon um 4 Uhr fing bas Weiberheer an in Berfailles einzuruden. Eben ftand bie Nationalversammlung im Begriffe ben Rönig burch eine Deputation erfuchen zu laffen, er moge bie Genehmigung ber Menschenrechte, welche nur bedingt gegeben war, unbedingt ohne Aufschub ertheilen, als bie Melbung fam: ,, die Beiber find angefommen, verlangen Zulaß." Er ward gewährt, und Maillard trat an ihrer Spipe vor ber Nationalversammlung als Rebner auf, mit ichamlofer Übertreibung bes Brodmangels und ber Beschwerben gegen bie Gardes-du-corps, als Beschimpfer ber Nationalcocarde. Run zeigte es fich, wie weise es gewesen ware, ber Sigung bei Zeiten ein Enbe ju machen, ftatt bie Nationalversammlung bem Gefpotte preiszugeben. Denn nicht nur bag bie Weiber oben bie Ballerien erfulten, man fah beren aus ber Befe bes Bolts, untermischt mit bewaffneten Manneru, neben ben Abgeordneten Blat nehmen, man mußte ihre laute Unterhaltung mit benen ba oben ertragen. Bergeblich bas Bemuhen Mirabeau's, ber Donner feiner Stimme ftellte nur für Augenblide bie Ordnung wieder her. Bas war gu thun? Der Prafibent befand fich mit vielen Abgeordneten bei bem Ronige, um ihm bie bedrangte Lage ber Sauptstadt zu vergegenwärtigen, und ber Biceprafibent, Bifchof von Langres; wußte feinen anbern Rath ale benjenigen, ber von Anfang her ber befte gewesen ware: bie

Aufhebung ber Sisung. Der Sisungssaal aber blieb im Bestie ber Eindringlinge.

Richt fo leicht als mit ben Abgeordneten ber Ration war mit bem toniglichen Schloffe und feinen Sutern fertig ju werben. Die beriftenen abliden Garben (gardes-ducorps), 500 an ber Bahl, bas Regiment Flandern, bie Schweizergarben, Die verfailler Rationalgarbe hatten noch gerabe ju rechter Beit ihre Stellung jum Schute ber Schlofzugange eingenommen, und Maillarbe Geer nahm fich wohl in Acht mit biefen anzubinden. Rur einige Flintenschuffe auf einzelne Boften fielen, vereinzelte Garbesbu-corps wurden verwundet. Um To eifriger erforfchte man in friedlicher Unnaherung bie Stimmung ber foniglichen Rriegsmacht und brachte balb heraus bag im Regiment Flandern ein zweifelhafter Wille herriche, bie verfailler Rationalgarde aber fest entschloffen fen, gegen ihre parifer Bruber nicht ju fampfen. Schon unterhanbelte anch ber Ronig mit abgeordneten Beibern, gab erft mundlich, bann ichriftlich bie Buficherung bem Brobmangel abjuhelfen, während von braußen her weibliche Stimmen ju ihm brangen, bie ben Ropf ber Königin verlang= ten. Beim Eintritte ber Dunkelheit fah man bie meiften Truppen in ihre Quartiere abziehen. Allein es war bas nur ein anständiges Mittel fich ber verbächtigen versailler Burgerbewaffnung zu entledigen, und man jog bie Garbes bu corps und Flandern gleich wieder heran.

Spat um 10 Uhr berief Mounier burch Trommelfclag bie Nationalversammlung, zeigte ihr an, ber Ronig habe Die Menschenrechte bestätigt. Da ging - es war gegen Mitternacht - Die Melbung Lafavette's ein von feiner und feines Beeres Anfunft. Mounier mar aufs Außerfte betroffen und verbarg in ber erften Bewegung feinen Argwohn gegen Lafavette's Absichten nicht einmal vor diesem felber. Jest aber riethen, wie fcon bei bem erften Anzuge ber Weiber, mehrere Minifter bem Ronige fich mit ber bewaffneten Dacht nach Rambouillet zu entfernen: benn wenn anch die parifer Rationalgarde die Uberfiedelung des Königs in die Sauptstadt begehrte, war Biberfand unmöglich. Wozu aber bie Auflehnung berfelben gegen ihren General und überhaupt ber Bug hieher als um biefes einen 3medes willen? Auch legten bie Abgeordneten von Paris, als fie nun mit Lafavette vor ben Ronig traten, die Bitten ber hauptstadt aussprachen, am meiften Gewicht auf ben Bunct bag ber Ronig bem frangöfischen Bolf einen Beweis feiner Liebe badurch geben moge, bag er fortan ben schönften Balaft von Europa, inmitten ber größten Stadt feines Reiches, bevölfert von bem gablreichsten Theile feiner Unterthanen, gur Wohnung nehme. Ludwig gwar glaubte mit einer allgemeinen gutigen Bufage, die Sache in Erwägung ziehen zu wollen, bavon ju fommen, und verwarf ben Rath einer schnellen verstohlenen Abreife jest um fo entschiedener, als Lafavette ihm bie Berficherung gab, er habe von feiner Nationalgarbe bas eibliche Berfprechen bes völligften Gehorfams gegen Ronig und Rationalversammlung erhalten. unbefonnene Buverficht Lafavette's auf leere Borte ging fo weit, daß er ben Ronig bewog, ben frangofischen Garben bie alten Bachtpoften im Außeren bes Schloffes wieber ju vertrauen. Der erfcopfte Furft ging um 2 Uhr gur Det. 6. Rube, auch die Rationalversammlung ließ den Gedanken an eine Rachtstung fahren und machte muben Barifern und Bariferinnen Blat, Die im Saale fich jum Schlafen einrichteten. Auch Lafavette fuchte endlich fein Quartier in ber Stadt Berfailles; er will bort bie gange Racht wach geblieben fenn, nur brei Biertelftunden ben matten Korper geftredt haben. Immerhin! Der gutmuthig vertrauende Mann ward wie ein Rind von ben Greigniffen überrafcht. Denn fruh Morgens 6 Uhr brang ein bewaffneter Bobelhaufe burch ein Baar Gingange in ben Balaft ein, ohne bag bie Bachen, frangofische Garben, Wiberftanb leifteten. Es war junachft auf die feit ben Auftritten im Overnsaale so tobtlich gehaßte Abelgarde abgesehen, und nicht lange, fo erblidte man zwei Barbes-bu-corps erfchlagen, ihre Ropfe auf Bifen geftedt. Der Saufe brang weiter bie Saupttreppe hinauf gerabe ju ben Gemachern ber Konigin. Sier traten ihnen aus ben Borgimmern einzelne Garbes-bu-corps entgegen, mehr abmahnend als abwehrend, benn ber Ronig hatte ihnen vor Schlafengeben jeden ernftlichen Gebrauch ihrer Baffen wiederholt unterfagt. Die aufgeschrecte Konigin flüchtete taum befleibet 19\*

mit ihren Frauen an ben Bimmern bes Königs, welcher felbst gegangen mar, fie und bie königlichen Rinber aufaufuchen; es bauerte eine Beile ehe man fich aufammenfand. Bon nun an sammelten fich bie im Schloffe befindlichen Garbes-bu-corps zur Bertheibigung ber Bemacher bes Ronigs, allein gebunden burch Befehle wie fie maren, fiel einer nach bem anbern in bie Sande bes Bobels, warb in ben untern Sof hinabgeschleppt, und ohne die lange Berathung über die Art ihrer Hinrichtung waren sie alle verloren gewesen. Endlich aber eilte, freilich eine volle Stunde ju fpat, Lafavette mit Truppen berbei, unterftuste fogleich die frangofifchen Garben in ihrem Bemuben, bie bem Tobe Geweihten ju retten, und vollbrachte es. Der Ruf erscholl: Gnabe ben Garben! Run aber wollte bie Menge ben König sehen. Er trat auf ben Balcon, bat um Schonung für feine Garbes-bu-corps. Aber als Breis ber Gnabe tonte ihm bas Gefdrei entgegen : "Der Konig nach Paris!" Bugleich verlangte man nach ber Ronigin. Die muthige Tochter Marien Therestens erschien mit ih= ren Kindern auf bem Balcon, Lafavette fcugend neben ihr. Es ward eilf Uhr Morgens, mancher Rath war brinnen gepflogen und wieder verzichtet, als ber Ronia noch einmal ben Balcon betrat und bem Bolf erflärte: er fen entschlossen nach Paris zu ziehen. Alsbald ertonte ein Freudenfeuer aus allen Gewehren. Man vernahm im Sipungssaale ber Rationalversammlung, nur ein Paar hundert Schritte von ba, schnell was bas bedeute, und



auf ben Borschlag von Mirabeau und Barnave gab bie Bersammlung die Erklärung ab, fie sen unzertrennlich von ber Person bes Königs. Der boppelte Zwed bes Zuges nach Bersailles war erreicht.

· Rur furze Frift und es ging schon fort. Sieben lange Stunden, von zwei Uhr bis neun, verbrachte ber Ronig im Bagen, begleitet von feiner Familie, umftromt von einer verworrenen Maffe von 40,000-eifernben, ichießenben, manchmal höhnenben, brobenben Denichen, welche jebe rafchere Bewegung hinderten. Dft auch ichollen Jubelgefänge bazwischen und man begludwunschte fich megen ber nun überftanbenen Sungerenoth mit bem häufig wiederfehrenden Gefange: "Bier bringen wir ben Bader, bie Baderin und ben fleinen Baderjungen." Das Gemuhl ward undurchdringlich als man um fieben bie Barrieren ber hauptftadt erreichte. Dan brauchte zwei Stunben von ba bis zum Stadthause. Sier hatte ber Ronig noch bie Gludwuniche bes Gemeinberathes zu überfteben, fuhr bann ab in bie oben Bemacher ber feit fo lange unbewohnten, noch gar nicht für feinen Empfang eingerichteten Tuillerien, wo er fortan unter bem Schute ber hauptstädtischen Rationalgarbe leben follte. Die abliche Barbe war ichon entlaffen. Für ben Lebensretter ber toniglichen Familie galt bamals Lafavette; von biefem Retter aber mußte man daß er zwar aus Pflichtgefühl seinem Ronige treu biene, jedoch im Bergen Republifaner fen.

Als der Ronia nun feinen freien Entidluß, fortan in ber Sauptftabt zu resibiren, öffentlich fundgab, ermablte die Rationalversammlung die Reitbabn der Tuillerien, da wo jest die Strafe Rivoli fteht, zu ihrem funftigen Site. Beil aber Die Ginrichtung Zeit erforderte, eröffnete man Dat. 19. porläufig im erzbischöflichen Balaft Die Gigungen. Reine 800 Mitglieder fanden fich ausammen: 120 Mitglieder nahmen ihre Entlaffung, unter ihnen Mounier und Lally-Tollendal; Bergaffe blieb ohne Anzeige meg. Man foll aber am Baterlande und an ber Menschheit nie verzweifeln, nie fo hoch fich gegen beibe ftellen, bag man fie tief unter fich erblickte, nie fo gering von fich benten, als ob man nichts mehr nute, wenngleich weit in ber Minbergabl ftebenb. Lafavette ichrieb mit rubrenber Barme an Monnier, vermochte ihn jedoch nicht umzustimmen. Um fo entschiedener bestand Lafavette auf der Entfernung bes Berrogs von Orleans, welchen bie öffentliche Stimme als ben Urheber ber Auftritte vom Sten und ften October bezeichnete, und er mußte fich bequemen unter bem Bor-

wande einer biplomatischen Sendung nach England zugeben.

## Mirabeau tampft für den Thron.

- Dasselbe Sahr 1789, so machtig im Schaffen und Berftoren, begrub noch bie Barlamente. Schlau benutte man baan Die Ferienzeit, welche regelmäßig am 7ten September eintrat und über zwei Monate mabrte, in welcher Zeit bann bloß eine Ferienkammer in Thatigkeit war. Man verlängerte ben Barlamenten ihre Ferien auf unbestimmte nov. Beit, ließ bie Ferienkammer fortarbeiten bis man mit ber neuen Gerichtsorbnung fertig ware. Bergeblich legte bie parifer Ferienkammer gegen biefes ,, Begraben bei lebenbigem Leibe" Protest ein, fruchtlos verstiegen fich auch bie Ferienkammern ber übrigen Barlamente zu balb tropigen, bald beweglichen Erflarungen. Der Stab warb gebrochen und man vernahm im Bolf mit Gleichgültigfeit ben Umfturg biefer alten Rechtsgewalten, welche unvorfichtig ben erften Anftog jur Reuerung gaben. Bon ber neuen Ordnung ftand so viel schon fest bag in peinlichen Sachen Geschworene erkennen follten, aber nicht nach Ginftimmigfeit wie in England, fondern nach Mehrzahl ber

Stimmen. Auch an die Bildung von Schiedsgerichten, Friedensgerichten und Bergleichscommissionen ward die Hand gelegt. Die Gerechtigkeit wird zwar fortsahren im Ramen des Königs verwaltet zu werden, allein der König ernennt die Richter nicht mehr.; er wird bloß das Wahlprotocoll einsehen und wenn alle Förmlichkeiten erfüllt sind, erklären: "sie sind ernannt." Die Ernennung steht den sämmtlichen Wählern eines Districts zu, und beschränkt sich auf sechs Jahre. Man glaubte die Volksfreiheit zu vergrößern, indem man die Unentfernbarkeit der Richter ausopferte.

Ebenfalls noch in bem alten Jahre ward bas Schickfal ber Beiftlichkeit entschieben; man ftellte ihre fammtlichen Guter und Ginfunfte ben barbenben Finangen gur Det. 10. Berfügung, auf Antrag bes Bischofs von Autun Tallenrand-Berigorb. Diefer folug bas Befammteinfommen ber Geiftlichkeit auf 150 Millionen an, bavon follen ihr 100 vor der Sand verbleiben, balb aber werben, vermöge bes Absterbens vieler Rubnicger von aufzuhebenben Bfrunben, beren 80 vollfommen ausreichen. Go hat ber Staat 70 Millionen jahrlich gewonnen, Die ein Capital von 2 Milliarden reprafentiren, welches man nach Belieben burch Berfauf ber Guter fluffig machen fann, und fur bie Pfarrer ift beffer geforgt als juvor : benn feiner von ihnen, ber nicht vom Staate mindeftens 1200 Livres jahrlich begieben wird, fein Bfarrhaus ungerechnet. Auf Diefen Grund-Nov. 2. lagen tam nach heftiger Debatte ein Beschluß zu Stande.

An biefe freundliche Finanzaussicht schloß fich ein Drittes an, gleichfalls noch vor bem Jahresichluffe vollbracht. Letter Beit ging überhaupt wenig an Steuern ein, am wenigften von jener außerorbentlichen Steuer, bem Triumphe ber Berebsamfeit Mirabeau's, viele Barfchaften manberten mit ben Auswanderern aus, andere verbargen fich. Ale Reder, ichwer niebergebrudt von ber Lage ber Dinge, feine Borfdlage machte, abermals Sulfe bei ber Discontocaffe suchend, berwarf die Rationalverfammlung biefe, feste eine Anleibe von 80 Millionen Dec. 17. und ben Berfauf von Kirchenautern und Domanen bis zum Belaufe von 400 Millionen an bie Stelle. Bu gleicher Beit follen für 400 Millionen Scheine, Affignaten genannt, ausgegeben werben, benen fich ein guter Curs versprechen läßt, weil ber Staat fich bereit erklart, fie nicht allein mit 5 Brocent zu verzinsen, sondern auch gleich wieber bei jenen Berkaufen an Bahlungoftatt anzunehmen. Reine Affignate unter 1000 Livres; fo fonnen fie nicht in ben fleinen Berkehr übergeben. Riemand ift verpflichtet fie anzunehmen, auch follen fie fcon 1795 vernichtet werden. Als nun die Stadt Baris mit autem Beispiele voranging, fich bereit erklärte für 200 Millionen Nationalguter zu taufen, um biefe bann vereinzelt wieder 1790 loszuschlagen, fo folgten andere Municipalitäten nach und Marz. die Magregel hatte Fortgang. Beil aber ber Quell bes Ilbele blieb, die Steuereinnahmen verfiegten, mußte man bennoch bald jum gezwungenen Cure feine Buffucht nehner und nerne wie be Mann premitteren. werderlichten Busbener undemnimiter referen.

Sunter iller weren aus mattennen Mintern ber Matte infine franklitter inever weither the franklitime Manne frank g personal report of the tree reporter the ine im Seiter vermager Konnthonne. die neiner Michigan Bei ign. Set be Institutening in ihr Englis other the man is per indicater Benginner unt entitieren. and An Anny and Annuance Summer merch inn. So and their than their compact of their their their their to the first prior or white Supplement in the Monte the prince Represent the little manner of the second th Angel a in Lutinathe immunic, nilver e mi The out of bear in the mount in the interest the desired Sea wer Bair Sea Sections of the work the therefore stated many personners more more n en 936 nin bestie, a messen e III Sonsen was horn oner ha nahme, gar a mon an Ammon: the e of west towners were in Minney for. En Years Vich for la desire Hart, issue mac ben Romer bes Bringer Angert von Arreniberg befannt. Auf be Mode Britgung um buch Erfurenc's Berminelung unteriebete fich Bewitmorin mit ibm ; allein ben Minifet trug bet Schrung feiner Geventen boch nicht weiter als bis gu einer ehrenvollen Entfernung Mirabeau's, er lleg etwas von einem Gefandichaftspoften in Conftantinovel fallen. Len in London wollte diefer allenfalls gelten

laffen; allein es tam berzeit überhaupt nicht weiter als baß ber König eine Summe Gelbes zur Tilgung eines Theiles seiner Schulben aufwandte. Aber Montmorins Schen, einen Mirabeau jum Collegen ju haben, warb bei Beitem von ber Besorgniß übertroffen, welche bie linke Seite ber Rationalversammlung vor einer Berbindung besfelben mit bem Sofe hegte, besonders bas fogenannte Triumvirat. Unter biefer Bezeichnung verftand man bie Abgeordneten Duport, Barnave und Alexander de Lameth. Diese getrauten sich bie Revolution gemeinschaftlich im. freiheitlichsten Sinne zu leiten. Sie waren bisher thätige Mitglieder des bretagnischen Clubs, welchen Le Chapelier grundete. Seit bem Umjuge nach Baris nahm biefer in einem Saale bes Rlofters ber Jacobinermonche feinen Sit, die Triumvirn verschafften auch Richtabgeordneten ben Zugang, vornehmlich ben Mannern ber Tagespreffe. Der Zwed war bem Strome ber Revolution einen noch rafcheren Flug zu verschaffen. Bu biefem Enbe fing man an in allen Departements Clubs zu organisiren, welche mit bem Centralclub ber Freunde ber Berfaffung, benn fo nannten fich bie Jacobiner, in lebendiger Berbindung ftehen und von ihm geleitet werden follten. Ihnen gegenüber versuchten nun freilich bie besonnenen Freunde der Freiheit fich ebenfalls burch einen engeren Berein zu ftarten, Malouet und Clermont = Tonnerre entwarfen bagu ben Plan, und Lafahette war geneigt zum Beitritte. Allein an sich besteht schon Mäßigung, weil ihr Wesen hemmung ift, schwer

gegen treibende Rraft; und biefe waderen Manner wollten nichts weniger als eine Begenrevolution. Darum ftanben fie. eingeflemmt von beiden Barteien, in geringer Starfe ba, verschmabten baneben jebe Berftarfung außerhalb des Kreises ber Abgeordneten. Das Brogramm ihrer gemeinsamen Grundsäte zu entwerfen übernahm Malouet; eine recht schwierige Aufgabe. Dem Ronige foll eine wahrhaft erecutive Gewalt jurudgegeben werben, indem bie Nationalgarde nicht minder als bas heer unter seinem Dberbefehle steht: Die fatholische Religion soll Staatoreligion bleiben, ohne daß andere Formen der Gottesverehrung Berfolgung erleiben: mit bem Berfaufe geiftlicher Buter barf weiter nicht vorgeschritten werben als am 17ten December beschloffen ift, bamit bie noch vorhandenen geiftlichen Guter in geiftlichen Sanden bleiben: Breffreiheit foll Statt haben, aber gezügelt burch ein Breggefes. Über manchen diefer Buncte war man aber am Ende weniger innerlich einig als bag man außerlich nachgab, um nur etwas zu Stande zu bringen, und Alles ftocte hier, mabrend die fühnen Organisationen Duports schon bas gange Franfreich affilürten.

Mirabeau's Plane, ber Regierung die Mittel an bie Hand zu geben, um die Revolution zu zügeln, gingen ihren eigenthümlichen Weg. Schon am bien Rovember stellte er den Antrag, um die Eintracht zwischen der gesetzgebenden und der ausübenden Gewalt zu befördern, die Minister unverzüglich einzuladen, ihren Plat in der Ra-

tionalversammlung mit berathenber Stimme einzunehmen. bis die Berfaffung bemnachft ihre funftige Stellung feftfete. Da burchbrang Ginige von ber linfen Seite ber Argwohn, Mirabeau wolle seinen fünftigen Ginfluß ficher ftellen, und einer, fonft ein achtbarer Mann, Brofeffor bes fanonischen Rechtes, ber Bretagner Lanjuinais, ftellte. feinen Berbacht wenig verheimlichend, ben Gegenantrag Rov. 7. auf, fein Mitalied ber Rationalversammlung burfe mabrend ber Legislatur und auch die nachften brei Jahre eine Ministerstelle ober ein Amt ober fonft irgend eine Gunftbezeugung von ber Staateregierung annehmen, bei Strafe ber-Richtigfeit und bes Berluftes feiner activen Burgerrechte fur die Daner von funf Jahren. Es ift unmöglich zugleich einbringenber und mit ichlagenberer Ironie einen unfinnigen Borfchlag zu befampfen als bier Mirabean that. Er fann nicht begreifen, wie es mit ber verfundigten Gleichheit ber Rechte beftebe, daß 1200 Abgeordnete ihrer nicht genießen sollen, folde Abgeordnete, welche bie Bahl bes Bolfs als feine Auserlesenen bezeichnet hat. Giebt es einen folden Überfluß an Begabtheiten? ober foll ber König gezwungen fenn Hoffchrangen und überhaupt folche Leute, welchen bas Bolf fein Bertrauen nicht geschenkt hat, benen vorzugiehen, welchen es Bertrauen fchenft? - "Rein ich glaube nicht bag bas ber 3wed bes Antrages ift, weil niemand mich zwingen wirb, eine abgeschmachte Sache ju glauben. Es muß ein gehei= mer Grund fenn und ich will verfuchen, ob ich ihn er-

rathen fann. Es ift vielleicht nühlich, ju verhindern daß biefes ober jenes Mitglied ber Berfammlung in bas Dinifterium trete. Darum aber, um biefen besonderen 3med ju erreichen, ift es nicht nothig einen großen Grundfas aufzuopfern, und ich habe ben-Muth es zu übernehmen, Euch bie Mitglieber, welche ber Antragfteller ju fürchten icheint, ju bezeichnen. Es find offenbar nur zwei, ber Antragfteller und ich. Es ift feine außerfte Befcheibenheit, bie ihn fürchten läßt' in bas Ministerium berufen zu werben, und er will biefe Verlegenheit burch eine allgemeine Ausschließung von fich abwenden. Daneben hat er einige - Bolfsgeruchte mich angehend vernommen, und er weiß am beften wie unfähig ich bin Minifter zu fenn, zumal wenn ich baburch ber Belehrung und bes Rathes beraubt wurde, welchen ich fo gludlich bin in biefer Berfammlung täglich ju empfangen. Darum, meine herren, ift mein Borfchlag: Die verlangte Ausschließung auf herrn von Mirabeau', ben-Abgeordneten von Air ju beschränken."

Aber Mirabean's Wis sprühte und brannte Bunden, man lachte, man bewunderte ihn, und beschloß doch zulest, mit einiger Beschränfung zwar des ersten Antrages, feines der gegemwärtigen Mitglieder der Nationalversammlung durse während dieser Legislatur eine Stelle von der Staatsregierung annehmen. So schnitt man dem Redner ins Herz, und zwang ihn zugleich, für immer ausgeschlossen vom Ziele seines flammenden Ehrgeizes, die
Miene eines Lächelnden zu behalten. Das aber ist der

tägliche Gang ber Welt, und bie Bunben bie wir nicht nennen, find gerabe biejenigen, an welchen wir verbluten.

Roch vor diesem Decret ließ Mirabeau burch La Mark an Monfieur einen schriftlichen Entwurf gelangen, in beffen Ausführung er bie Rettung bes Ronigs, ich fage mehr, Die Rettung ber Krone erblickte. Richts hier von einer rafchen Entfernung an Die Grange, nichts auch von einer Alucht in bas Innere, nichts von einem Aufrufe bes Abels: bergleichen rathen hieße Gulfe von Fremben wollen, hieße ben Burgerfrieg anrathen, und es giebt nun einmal keinen Abel mehr. Der Ronig muß feine Freiheit wieber erlangen, ohne fich von ber Nationalversammlung . und ber öffentlichen Freiheit gu trennen. Das muß burch einen öffentlichen Schritt gefchehen; er ift gefährlich, aber Befahr wird allein mit Befahr überwunden. Man bebarf gur Ausführung einer bewaffneten Macht von 20,000 Dann; biefe läßt fich in wenig Tagen zwischen Rouen und Paris jufammengieben. Um lichten Tage reift ber Ronig ab nach ber ihm ergebenen reichen Stadt Rouen im Innern bes Reiches, in ber Rormanbie, welche mit Anjou und Bretagne in fo naben Beziehungen fteht. Er erläßt von dort eine Broclamation an das Bolf. Ihr Inhalt: Man hat ben Konig in Berfailles, noch mehr in Baris feiner Freiheit beraubt: baher ber Borwand ber Unzufriedenen fich ben Beschluffen ber Rationalversamm= lung nicht zu fügen, weil diefen die Stupe ber foniglichen Gewalt gebricht. Der Konig muß frei febn, um bie Freis

beit grunden ju fonnen. Er beruft bie Berfammlung zu fich . um ihre Arbeiten fortsufeten , um fie ohne anarchiiche Einfluffe zu beendigen. Monficur war überrascht von ber Schrift, burchbrungen, allein um fo weniget jum Beitritte, gur Mittheilung an ben Ronig geneigt, als er fo eben für einen andern Entwurf bie Beiftimmung ber Ronigin gewonnen hatte. Diefer war eben fo liftig feige, Berberben brobent gerabe in feinem Gelingen, als jener fühn, vielleicht überfühn: benn wer Rand bafür ein bag nicht über Ludwige schwaches Gemuth in Rouen bie Deinung ber Söflinge obsiegte, welche bie Rrone bes heiligen Ludwig allein in ihrer Unumschranttheit erfannten ? - Donfieur legte feinen Blan auf ein Entwischen bes Ronigs in ben Rorden, in die Bicardie an, nach Beronne, von wo man im Schlimmften Falle bie belgische Granze nicht weit hatte. Bon bort aus follte ber Ronig bie Rationalverfammlung für aufgelöft und alle ihre Beichluffe für ungultig erflären. Die nothige Mannschaft zur Ausführung zu werben, die Gelber zu negotifren war ein Marquis be Favras, früher in Monfieure Diensten ftebend, beauftragt, ein fühner Abenteurer, wenn nicht an Genie, boch in ber Bahl seiner Gläubiger bem Grafen Mirabeau gewachsen. Aber feine Werber verriethen ihn und Beihnachtsabend brachte man ben Favras gefangen in bas Stabthaus. Auf einmal schallt es burch Baris von einer Berschwörung, an beren Spipe Monfieur fteht. Diefer Furft konnte, wenn es galt, beherzt auftreten, allein er gab

ber Lift gern ben Borgug. Jest brangte ihn bie Roth gu einem fühnen Entschluffe. Dhne etwas zuzugefteben, fragte er einen Vertrauten um Rath. Diefer rieth, ichleunig fich auf bas Stadthaus zu verfügen, bort fedlich zu erklaren, was falsch ift, ihm ser Alles fremb, was ben Favras augebe. Auch bei Mirabeau wird angefragt. Diefer billigt awar jenen Rath, allein es bunkt ihm nicht genug bamit gethan. Monfteur foll auf bem Stadthaufe erflaren, und Mirabeau schreibt für ihn die Phrase auf: ,,seit bem Tage, ba er in ben Rotabeln für Die Berboppelung bes britten Standes fich ausgesprochen, habe er auch erfannt baß eine gewaltige Umwälzung vor ber Thure und ber Rönig berufen fen fich an ihre Spite als Grunder ber Freiheit zu ftellen." Diefes Befenntniß legte Monfieur auf bem Stadthause ab, und ber Maire antwortete mit Det. 26. Bezeugungen ber ehrfurchtevollften Ergebenheit. Favras liebte bas Leben. Schon hatte er im Gefängniffe eine schriftliche Erflärung aufgesett, beren umftanbliche Aufrichtigfeit ben Bruber bes Konigs und bie Konigin unfehlbar zu Grunde gerichtet hatte; er ließ ben Civillientenant bes parifer Stadtgerichtes, welches von feinem Site im alten Raftell an ber Becheler-Brude, Die zur Cité führt, ben Ramen Chatelet trägt, ju fich laben, bamit biefer fein Geftanbniß empfange. Allein Talon, fo bieß ber Mann, gab ihm zu bedenfen, welch ein unermefliches Unglud er burch biefen Schritt verschulde, ohne Soffnung fich felbft ju retten, babingegen bie Geretteten bankbare 20 Frangofifche Revolution.

Sorge für seine Familie tragen würden. Und Favras lieferte das Papier aus, welches erft in späten Tagen durch Talons Tochter in die Hände Ludwigs XVIII. gekommen ist. Richt lange darauf aber jauchtte ber parifer Pobel,

1790 als er auf dem Greveplate einen Ebelmann, den Favras,
Bebr. 18. heuten sah.

Benig Tage nach jenem Auftritte auf bem Stadthause ließ Graf Mirabeau an Monfient einen anberen Rettungeplan gelangen. ,Monfieur foll an bie Spipe bes Confeils treten, factifch jum Generallieutenant bes Ronigs werben. Der Bruber bes Königs liebte bie Macht und ware wohl geneigt gewesen, allein er glaubte in bem Ronigspaare feine Geneigtheit zu erkennen. Doch begriff ber Beschmeidelte von nun an williger Mirabeau's Unentbehrlichfeit, und vermittelte einen formlich unterzeichneten Bertrag zwifchen bem Ronige und bem Grafen, in welchem biefer eine Besandtschafteftelle annimmt, vorläufig aber und minbestens vier Monate lang 50,000 Livres monatlich empfangen foll; wogegen Mirabeau verspricht ben Ronig burch feine Beredfamfeit in Allem ju unterftugen, was Monsieur für bem Bohle bes Staates und bem Intereffe bes Königs, die als ungertrennbar zu betrachten, entspredend halten wird, imgleichen verfpricht in ber Berfammlung zu ichweigen, infofern ibn bie Grunde Monfieurs nicht überzeugen. Es ift ficher vergeblich, wenn ber Aboptivsohn Mirabeau's Montigny, ber Grunder ber wichtigen fogenannten Memoiren Mirabeau's, die Urfunde biefes

.

Bertrages für undcht erflärt; allein ohne Zweisel traute sich Mirabean in dem Bollgefühle seiner Überlegenheit die Kraft zu, in jedem Falle Monsteur zu seiner Meinung fortzureißen, und Favras lebte damals noch, ein Schredbild für den Prinzen! Wirkliche Folgen hat der Bertrag übrigens weder von der einen noch von der anderen Seite gehabt. Dem Prinzen, der mit der Königin nicht gut stand, ward die Leitung der Regierung keineswegs vertraut, und dem Könige sich aufzudringen lag nicht in seiner Absicht.

t.

Der Ronia liebte Redern nicht, aber in einem Buge ftimmten ibre Sinnesarten ausammen, beibe überließen fich gern einem Erguffe ihrer Gefühle, und aufrichtig wie ihr Imeres war, glaubten fie bie Gemuther burch folche Ausftrömungen von Bobiwollen zu beherrichen. Am 4ten Februar fündigte ber Ronig ber Nationalversammlung seine Begenwart an, verbat alle Empfangefeierlichfeiten. Er bielt eine Rebe, welche Reder entworfen hatte. Sie beflagt bie Gewaltthaten, Angriffe auf Bersonen und Buter, welche aus bem Suben von Frankreich gemeldet werben, die hemmung ber Rechtspflege, beschwört die Berfammlung, bas Boll über fein mahres Intereffe, welches an bie Sandhabung ber ausübenden Dacht gefnübft ift, ju belehren. "Es wird irre geführt, biefes gute Bolf, welches mir fo lieb ift, und von welchem ich geliebt werbe, wie man mir verfichert, wenn man mich in meinem Rummer tröften will. - Bohl hatte ich einen fanfteren Weg

20 \*

ju biefer neuen Orbnung ber Dinge gewünscht, aber minber aufrichtig ift barum meine Unbanglichfeit a Grundfaben conftitutioneller Freiheit. Dogen alle & nen, bie noch bittere Erinnerungen begen, biefe beut jum Opfer bringen; meine Erfenntlichfeit und Lieb fie bezahlen." Die Berfammlung war gerührt, unter bie Rebe mit Beifallflatichen, ichidte bem Monarcher Deputation nach. Diefe ward auch ber Ronigin r ftellt. Gie fprach: "Gebet bier meinen Gobn; ich ihm ohne Ende von ben Tugenben bes beften ber ! ergablen, will ihn bei Beiten bie öffentliche Freiheit ! lebren, und er wird ihre festefte Stute fenn." Fragt aber nach bem Ergebniffe bes gangen Auftrittes : et ber allgemeine Burgereib. Die burch bie foniglichen 2 begeifterte Berfammlung beichloß bag jeber Abgeor ohne Ausnahme ben Gib ableiften folle, ber Ration, Befete und bem Ronige treu ju fenn und mit aller . bie Staateverfaffung aufrecht gu halten, welche bie tionalversammlung beschließen und ber Ronig anne wird. Die Rationalverfammlung ging fogleich mit Beispiele voran und alle 44000 Municipalitäten & reichs folgten nach. Allein es ließ fich vernünftiger 2 nicht hoffen burch politische Gibe Menschen zu binben im Innern längst bem Konigthum als einer Unver barbarifder Zeitalter abgefagt hatten, nicht hoffen einen Act rovaliftischer Aufwallung ben frangofischen ju verfohnen, ber feine Sterbeftunde vor Mugen fah

Bralaten zu gewinnen, beren Guter man verfaufte, über beren Rlofter und Monchsorben ohne Ausnahme man im Begriffe ftand ein unbarmherziges Gericht zu verhangen. Rebr. 13. Der aufgezwungene Gib ward von ben Freunden ber alten Orbnung als eine neue bittere Krantung empfunden. Als ber Bicomte be Mirabeau, man pflegte ihn wegen seiner Dide auch Mirabeau-tomeau ju nennen, ben Sigungefaal verließ, warf er muthend feinen Degen auf ben Boben, tief: "Bein ber Ronig fein Scepter gerbricht, muß ein treuer Unterthan feinen Degen gerbrechen." Diefer munberliche heftige Mann pflegte fein Schicfal zu beflagen: "In jeder anderen Familie," sprach er, "wurde ich für einen gefcheuten Ropf aber loderen Beifig gelten, mit diesem Bruder behaftet heißt man mich einen Dummfopf, fonft aber einen gang orbentlichen Menfchen." Saft man Alles zusammen: bie Gluten vom 4ten Rebruar, an feinen politischen Blan gefnüpft, verdampften wirfungslos. Gin guter Beurtheiler fagt : ,, Reder ftellte einen Caulengang bin, welcher ju feinem Gebaude führte."

Im Frühling 1790 ward die Nationalversammlung plöglich daran erinnert daß Frankreich nicht allein stehe unter den Staaten. Großbritannien hatte mit der Krone Spanien sorgliche Händel und rüstete; es schien nothwendig, Frankreich musse gleichsalls rüsten. Darüber kam eine Botschaft vom Minister des Auswärtigen an die Nationalversammlung, damit die Mittel dazu in Aussicht gestellt wurden. Alsbald aber ries man bei den Jacobinern,

bie Begenrevolution fer im Anguge, und Alexander Lameth übernahm es ber Rationalversammlung bas ausichliefliche Recht über Arieg und Frieden zu fichern. Dirabean begehrte, man folle fich zunächst an bie concrete Araae ber: Gegenwart balten, die getroffenen Borfichtsmaßregeln billigen; benn es banble fich bier gar nicht von Ariea ertlaren, bloß von fich vertheibigen, wofür ju forgen allzeit bie Sache ber vollziehenden Bemalt fen; bie allgemeine Frage, wie es mit bem Rechte über Krieg und Frieben zu halten, muffe vom Berfaffungeausichuffe porbereitet werben. Birflich ward mit großer Übereinftim-Ri 15. mung ein Dank bem Könige wegen seiner Fürsorge votirt; nichtsbestoweniger bebattirte man eine ganze Boche lang über die allgemeine Frage: Soll ber Ronig fünftig bas Recht über Arien und Frieden haben? Die Geschichte von Frankreich seit manchem Jahrhundert, wer durfte bas laugnen? antwortete mit lauter Stimme: Rein. Sollen die Rriege wiederfehren, die aus wildem Chraeis, aus Eitelfeit, bie vielleicht ju alleinigen Ehren einer Matreffe geführt find? Barnave, Rarl Lameth, Betion und wie Biele nicht fonft, legten bie alleinige Entscheidung über Rrieg und Frieden in die Banbe ber Nationalversammlung nieber. Aber auch auf ber rechten Seite erhoben fich beredte und eifrige Manner ale Vertheibiger ber nothwendigen Rechte ber Krone, unter ihnen ber Abbe von Montesquiou, Cazales, ber Abbe Maury. Erft am fünften Tage tritt Mirabean auf. Er zeigt bag man vergeblich

pon beiben Seiten fich in Die Ermme werfe. Lem Annae gebildt bie Bache für bas Antwärtige, und bas if fein Reite; broite aber Arieg, is bedauf er bes Belbas ber Nation, und biciel ju bewiligen ster ju verneinen und im Kalle des iracuture seribalteren Americ die Minifer un Engir m achen a bat Rein ber Rammannfamulung. So erhalter beite Dielle for multilidet Gabiet für bie Benntoerung moer Frang. Der erentbe Grundigs für Beite mes fent: Kondonis vernane und iche Groberung. Leiner men ben Mother von Grocen Rechte bes Geringie at , miling man for bas netfenenbige Gebeinmis ber Berbentlungen mit Gennen Midnen au entschleiern, darf feine angegriffene Alotte, moeuriffen in fernen Meeren vielleicht, fich mat senbeibigen, barf fie felbft nicht procedommen, bevor die Nationalverlaume. lung ben Arieg genehmigt bar, is inningt man gegen bie Ratur ber Dinge mit felies bas Baterlaub in Gefuhr. Seine Botte madnen thefen Cinbrud, allein Borneye nahm ben Tag barant ben Sanbichut auf, hielt feit boran, ber Ronig biefe und muffe einleiten, soebereiten. auch Berträge umerzeichnen, allein Die Befattenna, Das Ja und Rein iber Arieg und Frieden gebühre allein ber Rationalversammlung. Table man die hauptstabt nicht, daß fie, genothigt fich in die feinften Aragen ber Bolitif ge vertiefen, in eine gewaltige, unermefliche Aufregning gerieth. Je unverkändlicher Die Löfung für ben ungenbien Sinn, um fo glabenber Die Bemabung von vielen Ten-

fenben, und vielen taufend Frangofen, bamit zu Stanbe au tommen. Run bagu bie Aufwiegler, beren Logit bie Käufte find. Gine Alugidrift erschien unter bem Titel: "Der große Berrath bes Grafen Mirabeau enthult." Als Mirabeau ben Berfaffer, einen jungen Dann Ramens Lacroix zur Berantwortung zog, nannte er vor Gericht bas Triumvirat als seinen Anstifter. In biefen Tagen schrieb Mirabeau nach Deutschland an seinen Freund Mauvillon: "Wir befinden uns in einer großen Rrife und es wird nicht bie lette fenn, aber was auch geicheben mag, Guer Freund wird leben und fterben als ein quter und vielleicht als ein großer Burger." Als er am 22ften Dai im Begriffe ftand auf die Rednerbuhne zu treten, fprach er zu-feiner Umgebung : "Einerlei, man wird mich von bier im Triumph ober in Studen hinwegtragen." Bleichwohl mar er feines bialettischen Sieges jum voraus ficher. Barnave hatte fich ben Tag vorher mit vieler Fulle und Rraft ber Rebe auf ben beliebten Gemeinplagen ber burch ungerechte Rriege gestifteten Grauel ergangen, er hatte auch die Sentimentalität eingemischt: man durfe bem Ronige feine Betrübnig bereiten, indem man bas traurige Recht Blut ju vergießen in feine Sande lege; allein ber Rerv feiner politischen Beweisführung blieb bei ben trodenen Sagen von Sieves fteben: "In ber Rationalversammlung wohnt ber Beschluß, in dem Ronige bie Ausführung, folglich" - - Und bas ichien ben Sorern fo gang einfach und unwidersprechlich. Allein diefer Unter-

į

Beto wenn auch nur ein aufschiebender Antheil am Beschlusse eingeräumt war. Als Mirabeau diesen Nisgriff
Barnave's bemerkte, sagte er zu seinem Nachbar und
Freunde Frochot, demselben der in späteren Tagen auf Anlaß der Nalletschen Berschwörung in Napoleons Ungnade siel: "Da hab' ich ihn seit!" lieh ihm seinen Bleistift ab, schrieb ein Paar Worte auf, sprach: "Genug
des Hörens, ich habe meine Entgegnung, gehen wir!"
Beide späterten nun in dem Gatten der Tuillerien, und
Mirabeau unterhielt sich dort auf das lebhasteste mit
Reckers Tochter, der Frau von Stael.

Mirabeau's Rebe, welche bamals für eine Weltbegebenheit galt, von allen Gefandten, welche zahlreich ber ganzen Berhandlung beiwohnten, an ihre Sofe verschickt warb, nahm biefen Gang:

"Ganz gewiß, es tit von großem Werthe für die Ansnäherung streitender Parteien, wenn man sich mit Anfrichtigkeit darüber aufklärt, worin man einig ift und worin man von einander abweicht. Jur Verständigung tragen freundliche Verhandlungen mehr bei als verläumderische Einstüfterungen, tolle. Beschuldigungen, gehässige Eiferssüchteleien und die Umtriebe rankesüchtiger Bosheit. Seit acht Tagen verbreitet man daß der Theil dieser Versammslung, welcher dem königlichen Willen einen Antheil an der Entscheidung über Krieg und Frieden sichern will, die öffentliche Freiheit meuchelmorde, verbreitet Gerüchte von

Untreue und Bestechung, ruft bie Bolferache berbei, um eine Eprannei ber Meinungen zu begründen. Dan will, fo icheint es, ein Berbrechen baraus machen bag über eine ber feinsten und ichwierigsten Fragen ber gefellichaftlichen Ordnung zwei verschiedene Meinungen flattfinden. Bas mich betrifft, es ift nur wenig Tage ber bag man mich im Triumph tragen wollte, und heute schreit man burch alle Gaffen bie große Berratherei bes Grafen Dirabeau aus. Es bedurfte für mich biefer Lehre nicht, um zu wiffen bag vom Capitol nur wenig Schritte bis jum tarpeiifchen Felfen find, aber ein Dann, ber fur bie Bernunft, für fein Baterland tampft, halt fich nicht fo leicht für überwunden. Wem fein Gewiffen fagt, er habe fich wohl verbient um bas Baterland gemacht und vor Allem er nuge ihm noch jest; wer fich an feiner leeren Berühmtheit weibet und die Erfolge eines Tages verschmatt, wo mahrer Ruhm auf bem Spiele fieht, ber Mann trägt in fich bie Belohnung feiner Dienfte, Die Luft feiner Duben, ben Breis feiner Gefahren; er barf feine Ernbte, feine Bufunft, bas Einzige mas ihn reigt, bie Butunft feines Ramens allein von ber Beit, Diefem unbeftechlichem Richter erwarten, welcher Allen Gerechtiafeit wiberfahren läßt. Mögen biejenigen, welche feit acht Tagen meine Meinung prophezeiten ohne fie noch zu fennen, welche biefen Augenblid meine Rebe verlaumben ohne fie verftanden zu haben, mich beschuldigen ohnmach: tigen Bobenbilbern Beihrauch zu ftreuen in bemfelben Angenblide da sie umgestürzt sind, oder der seige Söldling berer zu senn, welche ich unaushörlich bekämpst habe; mögen sie als einen Feind der Revolution den Mann bezeichnen, der ihr vielleicht nicht unnütz gewesen ist und der, wäre sie seinem Ruhme fremd, doch allein bei ihr seine Sicherheit sinden könnte; mögen sie der Buth eines getäuschten Bolks den Mann überliesern, der seit zwanzig Jahren sede Unterdrückung bekämpst; der zu den Franzosen von Freiheit sprach, von Bersassung, von Widerstand, als sene seilen Berläumder die Milch der Höse sogen, sich nährten von Misbräuchen. — Was geht das mich an? Diese Stösse von ties Unten nach hoch Oben sollen mich nicht in meiner Bahn aushalten. Ich sage ihnen: Antwortet wenn ihr könnet, und dann verläumdet so viel ihr wollet."

Rach diesem Eingange bringt er auf Barnave ein:

"Ihr behauptet: die Ration stellt zwei verschiedene Gewalten zu ihren Bertretern auf, die eine für den Willen,
die andere für die That, Ihr neunt die erste den gesetzebenden Körper, die andere König. Ihr habt Unrecht und
send von einem richtigen Ausgangspuncte in eine falsche
Körper und die gesetzebende Sewalt einerlei sind.
Der gesetzebende Körper ist nur ein Theil der gesetzebenden Gewalt, seit unsere Bersassung im Beto dem Könige
einen Antheil an der gesetzebenden Gewalt gegeben hat.
Wie mögt Ihr nur die Begriffe so verwirren, daß Ihr in

Eurer Rebe bie Erflarung bes allgemeinen Billens ber gesetgebenben Bewalt beileget, bas ift ber Rationalversammlung und bem Ronige, in Gurem Befegentwurfe aber allein bem gefengebenben Rorver, bas ift allein ber Rationalversammlung? Durch Letteres frevelt 3hr an unserer Berfaffung, fturget alle Gefete um, Die wir gemacht haben. Wenn ber gefetgebenbe Rorper allein genug ift, fobald es fich bavon handelt ben allgemeinen Willen in Bezug auf ben Rrieg auszubruden, fo erhaltet 3hr, da ber König bann weber Theilnahme, noch Ginfluß, noch Controle, noch Etwas von bem befigt was die Berfaffung ber ausübenden Gewalt bewilligt hat, fur bie Befengebung zwei verschiedene Brincipien, bas eine für bie gewöhnliche Befeggebung, bas andere für bie Befetgebung, die den Rrieg, das heißt, die fürchterlichfte Rriffs angeht, welche ben politischen Rorper erschüttern fann. Dort bedürft Ihr ber Buftimmung bes Königs, hier nicht - und 3hr fprecht von Gleichartigfeit, Ginheit und Bufammenhang ber Berfaffung! 3hr antwortet mir nicht; ift bem nicht fo? - Furmahr eine feltsame Berfaffung, bie bem Ronige bie bochfte ausführende Macht übertragt, aber ben Rrieg erflatt haben will, ohne bag ber Ronig jur Berathichlagung barüber aufforbert und Mittheilungen macht! 3hr habt bann feine beschließenbe Rational= versammlung mehr, fie wird handelnd, fie herrscht. Dber wollet Ihr bem Könige Die Initiative geben? Bas verfeht 3hr darunter? Soll er der Rationalversammlung bloß Mittbeilungen machen? ober hat er bas Recht auch vorzuichlagen, welche Bartei zu ergreifen fen? Und wenn er nun ben Frieden will, foll ber gefetgebenbe Rorper ihm ' befehlen burfen wiber feinen Billen Rrieg ju führen? 3ch wiederhole es, ber gesetgebende Rorper regiert bann, unfere Berfaffung verliert ihre Ratur, fie foll monarchifc fenn und fie wurde rein ariftofratifch werben. 3hr habt nichts geantwortet auf biefen Ginwurf und werbet nie im Stande fenn barauf zu antworten. Ihr rebet immerbar allein von Berhinderung ber ministeriellen Übergriffe, ich aber rebe ju Euch von ben Mitteln, bie Ubergriffe einer reprafentativen Bersammlung zu verhindern; ich rebe au Euch von ber Rothwenbigfeit Balt ju machen, ja nicht ju viel ber natürlichen Stromung nachzugeben, welche jebe Berfaffung unvermertt auf bas Brincip jurudtreibt, aus welchem fle entsprungen ift."

Auch Mirabeau hatte diesem Princip, dem Alles damals beherrschenden, der Souveränität des Volks in seinem Gesehentwurfe gehuldigt. Sie machte es ihm unmöglich, rein heraus zu sagen, wie wir wohl thun: "Der König hat das Recht über Krieg und Frieden." Richtsdestoweniger warf ihm Barnave vor; er lege unbedingt in die Hände des Königs und seiner Minister das Recht Feindseligkeiten anzusangen, einen Angriff zu machen. Richt ohne einige Sophistif, obgleich dem Wesen nach wahr, erwidert Mirabeau darauf: "Rein ich gebe dem Könige dieses Recht nicht, weil ich es ihm sörmlich nehme;

ich erlaube ben Angriff nicht, weil ich vorschlage ihn zu bestrafen. Bas thue ich benn? 3ch untersuche eine Doglichkeit, welche Ihr fo wenig anbern konnet als ich. 3ch weiß es nicht zu machen bag ber höchfte Inhaber aller Rrafte ber Ration nicht große Mittel und Gelegenheiten babe Diebrauch bamit ju treiben; aber findet fich biefer Übelftand nicht in allen Spftemen? Immerhin nennt ihn Die ichlimme Seite bes Ronigthums, aber benft 3hr wirklich bag menschliche Ginrichtungen, bag eine Regterungsform, von Menfchen für Menfchen errichtet, frei von Übelftanben fenn fonne? Dentt 3hr und ber Bortheile bes Ronigthums zu berauben, weil bas Ronigthum Befahren hat? Sagt es immer rein heraus! Uns bleibt bann au überlegen, ob mir, weil bas Feuer brennt, bie Barme und das Licht miffen wollen, welches wir von ihm entlehnen. Alles in ber Welt fann bestehen, mit Ausnahme ber Inconsequeng; fagt und: wir brauchen feinen Ronig, aber fagt uns nicht: wir brauchen einen machtlosen, einen unnügen Ronig."

"Es ift," so schließt er endlich, "mehr als Zeit diese langen Berhandlungen zu beendigen. Fortan wird man, wie ich hoffe, den wahren Schwierigkeitspunct nicht mehr verheimlichen. Ich will die Mitwirkung der ausübenden Gewalt zur Bildung des allgemeinen Willens in Hinscht auf Krieg oder Frieden, wie die Versaffung sie in allen bereits sestgestellten Theilen unseres Systems sestgesetzt hat. Meine Gegner wollen das nicht. Ich will daß das

Dberauffichterecht, welches bem einen ber Bertreter bes Bolts gebührt, ihm nicht abgehe, ihm nicht entrissen werde gerade bei den wichtigsten Thätigseiten der Staatstunft, meine Gegner aber wollen daß der eine dieser Bertreter ausschließlich das Recht des Arieges besitze, gleich als ob, selbst angenommen daß die ausübende Gewalt der Bildung des allgemeinen Billens fremd bliebe, wir allein über die Ariegeserklärung zu berathen hätten, als ob nicht die Ausübung dieses Rechtes eine Reihenfolge von gemischten Thätigseiten mit sich führte, bei welchen That und Wille sich drängen und durchdringen."

"Sehet da die Linie, die uns trennt. Irre ich mich, dann noch einmal, laßt meinen Gegner mich zurechtweissen, oder vielmehr laßt ihn in seinem Gesehentwurse die Worte: gesehgebender Körper in gesehgebende Gewalt verändern, und wir sind vollsommen einig, wenn nicht in der Praxis, so doch mindestens in der Theorie, und wir wollen dann sehen, od nicht mein Gesehentwurs beseset als seder andere diese Theorie verwirklicht."

"Man hat Euch vorgeschlagen, über diese Frage burch die Bergleichung der Ranner zu entscheiben, welche fie bejahen und verneinen; man hat Euch gesagt, Ihr würdet an der einen Seite Ranner sehen, welche auf Beförderung in der Armee höffen, oder die auswärtigen Angelesgenheiten verwalten wollen, Manner die mit den Rinistern und ihren Agenten verbunden sind; auf der andern Seite den friedlichen, tunendhaften, unbekannten, von

Ehrgeiz unberührten Burger, welcher fein Glud und fein Dafenn im allgemeinen Glude finbet."

"Ich will biefem Beisviele nicht nachahmen. - Ich glaube nicht bag Manner, welche ber öffentlichen Sache als mahrhafte Baffenbruber bienen follen, fich wie feile Glabiatoren befampfen burfen, burch Befchulbigungen und Rante mit einander ringen durfen, ftatt mit Ginficht und Talent, in ber wechselseitigen Bernichtung ftrafbare Erfolge suchen burfen, Die Tropaen eines Tages, Die für jedermann und felbft für ben Ruhm verberblich find. Allein ich will Guch fagen : unter benjenigen, welche meine Lehre annehmen, werbet 3hr alle gemäßigten Danner finden, welche nicht glauben bag bie Beisheit in ben Ertremen bestehe, noch daß ber Muth zu zerftoren niemals bem Muthe wiederaufzubauen Blat machen burfe; 3hr werdet bagu die Mehrzahl jener entschloffenen Burger gab: len, welche zu Anfang ber Ctats-generaur (benn fo hieß bamals die Rationalversammlung, als sie noch in ben Windeln der Freiheit eingeschnürt lag) so viele Vorurtheile mit Kußen traten, fo vielen Gefahren Trop boten, fo vie-Ien Wiberftand bestegten, um in ben Schoof ber Bemeinen zu gelangen, welchen biefe Singebung ben Muth und bie fiegende Kraft gab, wovon der Erfolg Eure ruhmvolle Revolution gewesen ift; Ihr werbet bort jene Bolkstribunen finden, welche die Ration noch lange, trop bes Beflaffes einer neibischen Mittelmäßigkeit, zu ben Befreiern bes Vaterlandes gahlen wird. Ihr werdet bort Manner

sehen, deren Rame die Berläumdung entwaffnet und beren Ruf als Privatleute und öffentliche Charaftere auch den zügellosesten Libellisten vom Angriffe zurückschreckt; Mansner endlich, welche ohne Wakel, ohne Eigennut, ohne Furcht bis zum Grabe stolz sehn werden, solche Freunde und solche Feinde gefunden zu haben."

Mirabeau burfte es magen nahe am Biele feiner Rebe fich auf die Bafis feiner eigenen Berdienfte felbftbewußt ju ftellen, boch lenkt er gang am Schluffe fein zu einem noch höheren Standpuncte jener Gludlichen ab, welche einen unbeflecten Brivatcharafter mit hohem politischen Berdienst verbinden, wobei wohl jedermann junachft auf Lafavette hinblickte, welcher es in Diefer Frage treulich mit Mirabeau hielt. Diefem ftanden überall die Fleden feiner Jugend, bas unordentliche Leben auch feiner reiferen Tage, bas Mistrauen ber Guten hemmenb entgegen, und wie trübten fie auch hiesen Triumph! Denn ein Triumph war es. Man ließ Barnave nicht wieder zu Worte: mit ber größten Stimmenmehrheit, feine 50 in ber Minoritat, siegte Mirabeau, nur daß bie Faffung feines Antrages ber bamals geltenben Anficht etwas näher gebracht ward. Er lautete nun : "Das Recht über Rrieg und Frieben gehört ber Ration; ber Rrieg fann allein burch einen Befdluß der Nationalversammlung erflärt werden, wel . der auf ben ausbrudlichen und nothwendigen Borfchlag bes Königs gefaßt und von ihm fanctionirt ift." Mirabeau gab feine beiben Reben im Drud heraus und fügte Frangofifche Revolution. 21

ein Schreiben an die Behörden der Departements hinzu, worin folgende Stellen zugleich die tiefe Befümmerniß seines Inneren aussprechen: "Meine Herren! So lange man bloß mein Privatleben verläumdet hat, habe ich gesichwiegen, sen es weil ein strenges Schweigen eine Abbüsung von rein persönlichen Fehlern ist, wie sehr sie auch zu entschuldigen sehn möchten, und weil ich die Achtung edler Männer allein von der Zeit und meinen Diensten erwartete, sen es weil die Ruthe des öffentlichen Tadels, selbst von seindlichen Händen gebraucht, mir ehrwürdig erscheint; sen's endlich und hauptsächlich, weil es mir stets ein engherziger Egoismus und ein lächerlicher Misgriff daucht, seine Mitbürger von Dingen zu unterhalten, die ste am wenigsten interessieren."

"Aber heute da man meine Grundfate als öffentlicher Charafter augreift, heute da man in der Reinung, welche ich vertheidige, meinen sammtlichen Reinungsgenossen den Krieg macht, kann ich mich nicht zurücksiehen ohne einen Strenposten zu verlassen, ohne, so zu sagen, das kostdare Unterpsand zu verletzen, welches mir anvertraut ist, und ich glaube derselben Ration, deren Interesse ich, wie meine Ankläger sagen, verrathe, eine besondere Rechenschaft von meiner Meinung geben zu müssen, die man verunstaltet. Es reicht mir nicht hin daß die Rationalversammlung mich von dieser verhaßten Beschuldigung rein gewaschen hat, indem sie fast einstimmig mein System annahm; ich muß auch noch von dem Tribunal gerichtet

werden, dessen Unterthan und Organ der Gesetgeber selber ist. Dieses Urtheil ist um so wichtiger als ich, den man bis dahin zu den nühlichen Bolkstribunen zählte, dem Bolk um so strengere Rechenschaft schuldig bin. Dieses Urtheil ist selbst um so nothwendiger, weil es sich davon handelt, über die Principien sich auszusprechen, welche die mahre Theorie der Freiheit von der falschen unterscheiden, ihre wahren Apostel von den salschen Aposteln, die Freunde des Bolks von seinen Berberbern; denn das Bolk hat in einer freien Bersassung auch seinen Hoshalt, seine Schmarozer, seine Schmeichler, seine Schranzen, seine Stlaven."

Mirabeau's Schlußist. "Das sind die wahren Freunde bes Bolks, welche es belehren baß den Bewegungen, welche uns nöthig waren um aus dem Richts hervorzusgehen, friedliche Organisationen folgen muffen; daß man dem Mistrauen ein Ende machen, den elenden Schutt hinswegschaffen und unter der Mitwirkung aller Willen zum Biederausbau schreiten muß; daß es Zeit ist, endlich aus dem Zustande der rechtmäßigen Insurrection zu dem danershaften Frieden einer gesellschaftlichen Ordnung überzusgehen, und daß man keineswegs allein durch dieselben Mittel die Freiheit bewahrt, durch welche sie erobert ist."

Die unparteisische Geschichte wird ben Werth Dieser Grundsäte barum nicht geringer anschlagen, weil sie aus einer Feber flossen, welche bamals schon bem Cabinet gesheime Zusagen gemacht hatte. Dasmal war ber kaiserliche Gesandte Graf von Mercy ber Vermittler, wieder durch ben

Grafen Lamart; an ber anberen Seite ftand biefesmal einleitend die Ronigin. Seit bem Marg dauerte Die Unterhandlung, am 10ten Dai gab Mirabeau feine Bufage. Er verpflichtete fich ben wahren Intereffen ber Monarchie mit feinem gangen Anfehn zu bienen, ba er ben Gebanten nicht ertrage, nur ju einer großen Berftorung geholfen zu haben. Es genügt, um in seinen Sinn einzugehen, daß Alles, wozu er fich verpflichtete, auf ber Grundlage biefes Sages beruht : : "3dy erflare bem Ronige baß ich eine Gegenrevolution für eben so gefährlich und verbrecherisch halte, wie ich von ber anderen Seite für chimarifch jebe Soffnung und jeben Blan halte in Franfreich eine Regierung zu begrunden, beren Saunt ber nothwendigen Gewalt ermangelt bem Gefete eine fraftige Bollziehung zu geben." Ludwig antwortete, er habe von jeher nur eine gefeslich beschränkte Dacht gewunscht. Dreiundvierzig Noten wurden seitbem zwischen bem Konigspaare und Mirabeau gewechselt, einige Dinifter ins Bertrauen gezogen, und Enbe Dai erlangte Mirabeau eine geheime Unterredung mit ber Ronigin ineinem ber foniglichen Garten. Beim Abichiebe erbat er fich die Sand ber Königin jum Ruffe und rief : ,, Madame, bie Monarchie ift gerettet." Sein Beift fpruhte bamals von Entwürfen und Soffnungen : "Die Ronigin, ichrieb er, ift ber einzige Mann, ben ber Ronig um fich hat."

## 8. Die letten Stugen bes Thrones weichen.

Bei ber Burdigung von Mirabeau's nunmehriger Stellung ju ber Rrone fommt es wenig barauf an, wie große Summen ber große Staatsmann empfangen bat, er ber fein Verhaltniß gegen Vertraute treffend mit ben Worten bezeichnete: "Man fauft mich, aber ich verfaufe mich nicht." Der König bezahlte an ihm feinen feilen Belfer, ber fein befferes Bewußtseyn um bes Eigennutes willen verläugnete, er belohnte in ihm einen Mann, ber beffere Rathichlage ertheilte, als feine öffentlich begahlten Minister im Stande maren. Gewiß ift es ehrenvoller einen Jahrgehalt nicht anzunehmen, zu welchem man fich nicht vor aller Welt bekennen barf, und bier ftogen wir auf bas Berhangnig, welches fich überall an Dieses Mannes Fersen flammert, bag er nun und nimmer ju einer völlig reinen Lebenslage gelangen fann. Bas fruchteten ihm die 18 Livres Didten, Die feit Rurgem jebem Abgeordneten bewilligt waren? In des Königs Sand lag allein bie Macht, ihn als einen völlig Gefunden gerade

aufzurichten, fich zu ihm als feinem Rathgeber öffentlich zu bekennen, allein ber Ronig war einmal feines festen Entschluffes fähig, geschweige benn eines solchen, weldem ein Decret ber Rationalversammlung, so wenig es ihn verpflichtete, im Bege ftand. Mirabeau hat fich mit ber Ronigin nur zweimal im Beheimen verabrebet, hat ben König einmal vielleicht, am 8ten Januar 1790, vielleicht fein einziges Dal gesprochen. Seine Aufgabe ift, fchreibend, immer wieder ichreibend, Borurtheile zu befämpfen, Muth einzusprechen, ber Billenlofigfeit Kraft einzuimpfen. Roch eine Schwierigkeit! Bahrend Mirabeau im Bertrauen ber Ronigin ftarte Fortschritte macht, fangt bet Ronig an Lafavette's Rath einzuholen, Dieses grundredlichen Mannes, aber beffen eines Auge ftete auf Amerika, bas andere auf Franfreich ruht, ber mithin Alles ichief fieht und die Disgriffe der Rationalversammlung für gebiegenes Gold halt. Aber auch die Ronigin, die ben Lafavette einmal nicht leiben fann, machte ihrem Berather vollauf zu schaffen. Wie muß er fie beständig warnen: "Ja feine Garbes-bu-corps wieber! Bertrauen allein ju folden Ronigsfreunden, welche Freunde freier Berfaffung find! Ja fein Busammenfteden mit ben Ausgewanderten, biesen falschen verberblichen Frennden!" von welchen wirklich ein Theil bamals schon mit bem Blane umging, nach einer gelungenen Begenrevolution ben Ronig burch bas parifer Parlament entfegen zu laffen, weil er an ber Krone gefrevelt burch einen eben so unverständigen wie

verberblichen Bergicht auf ihre angestammten Rechte. Di= rabeau's Thatigfeit war ungeheuer, man mochte fie übermenschlich nennen. Rach ben Sigungen ber Rationalverfammlung fah berfelbe fpate Abend ihn oft bei ben Jacobinern und bann wieder in einem andern Club jungfter Stiftung, in welchem Manner fich trafen, die neuerdings für gemäßigt galten. Sieves war ber erfte Brafibent; Lafapette, Talleprand, Roberer, mit Mirabeau naber verbunden, Bailly, Le Chapelier, ber in ber Frage über Rrieg und Frieden fich an Mirabeau schloß, Dupont be Remours nahmen Theil; man nannte fich ben Club von 1789. Dazu bie nimmer ruhenden Liebesabenteuer bes Mannes, feine Bergnugungen, wie feine Arbeiten, überfcmanglich. Ein bofes Augenübel hielt ihn eine Reihe von Tagen von ber Rationalversammlung entfernt, boch fah man ihn am 11ten Junius wieder, Franklins Tod verfündigend. Seinem Antrage, bem großen Manne, ber den Blig und die Tyrannen bandigte, für welchen die bantbaren Bürger ber vierzehn Freiftaaten zwei. Monate lang Trauer trugen, eine breitägige Trauer in ber Berfamm= lung zu wibmen, begegnete allgemeiner Beifall. Ber nur machte Mirabeau nicht zu schaffen? Endlich mußte er noch für feinen eigenen Bruber auftreten. Diefer, von Ratur unerträglich heftig, verwidelte fich mit jedem Tage mehr in eine unhaltbare Gegnerschaft. Er war Maltefer, hatte in Amerita tapfere Dienfte gethan, aber für die Rational= versammlung taugten feine brobenden, ariftofratischen 450

Redensarten nicht. Ein einziges Mal ruftete er fich auf eine formliche Rede, ba fchrieb ihm ber alte Bater: "Wenn man einen Bruber in ber Rationalversammlung bat wie Ihr, und ein Mann ift wie Ihr, bann läßt man feinen Bruber fprechen und fcmeigt ftill!" Sett vernahm er, auch fein Regiment fen von ber Reuerung ergriffen, mehrere Officiere waren von ben Solbaten ale Ariftofraten verjagt; fogleich reifte er ab, um Orbnung ju ftiften, trieb es hier aber fo gewaltthatig, baß er faum mit bem Leben bavon fam, und eine migliche Untersuchung schwebte über seinem Saupte. Sein Bruber ehrte bas Berfprechen, welches er bem Dheim gegeben hatte, niemals die politischen Zwifte in Familienfeindschaft ausbrechen zu laffen, und nahm fich bes bebrangten Bicomte infoweit an bag er jeben Rechtsschut, welcher bem Abgeordneten ber Nation zustand, für ihn erlangte. Allein die Anklage war nicht abzuwenden und ber jungere Mirabeau manderte nach Deutschland aus, wo er mit ben Emigranten ruftete, aber balb am Schlage 15. Cept. geftorben ift.

> Jest aber kam ber Tag, da die Art an die Wurzel von Geistlichkeit und Abel gelegt ward. Beides misbilligte Mirabean und beides sah er sich außer Stand zu verhindern, fühlte auch durchaus keine Reigung in sich, seine Popularität an die Beschützung von Gebäuben zu setzen, welche der Strom der öffentlichen Meinung unterwühlt hatte. Und bennoch steht das Erb-

1792.

fonigthum, von feiner erblichen Ariftofratie umfleibet, Bie ein nadter, viel umfturmter Thurm auf weiter Chene ba, beffen Bauftyl'niemand fo leicht begreift. In Bequa auf Die Geiftlichkeit hatte Mirabeau gewünscht, baß man fie in Rube laffe. Niemand fah flarer ale er voraus, welche Folgen es haben werbe, wenn ber Bebante, Die Beiftlichen gang in Die burgerlichen Beamten einzureihen, fie mithin von ben Bahlern ber Diftricte mablen ju laffen, jur Ausführung fame. Man brangte baburch ben König auf einen Bunct hin, auf welchem auch die Schmachen ftart ju fenn pflegen; benn er fonnte von nun an nicht mehr mit unbeschwertem Gewiffen bie Conftitution annehmen. Man ließ ihm die Bahl zwiichen ber Krone und feinem Glauben; gab er leicht gefinnt ber Krone ben Borgug, treu tonnte er einer Berfaffung nicht fenn, bie ihn untreu gegen fich felbft ge-Allein bas war boch nur bie kleinere macht hatte. Balfte ber Befahr. Wenn Decrete ber Rationalversamm= lung die römischkatholische Rirchenverfaffung in die Luft fprengten, fo hieß bas nicht bloß bas neue Frankreich vollends isoliren in ber Staatengesellschaft, es hieß zu ber politischen Entzweiung einen unabsehlichen Streit religiöfer Uberzeugungen fügen, hieß nach manchen Unzeichen bas Signal jum burgerlichen Rriege geben. Sier ben Rampf für die Kirchenverfassung gufzunehmen, zu warnen vor bem Abgrunde, welchem man entgegenging, mare auch eines von firchlichen Iberzeugungen unberühr=

ten Staatsmannes wurdig gewesen. Mirabeau betrach= tete biefe Fragen, mabricheinlich mit Recht, als ichon entschieben, fobalb fie nur in ber Rationalversammluna aufgenommen wurden, und vermieb bie Sigungen, in welchen über Beiftlichkeit und Abel berathschlagt warb. Das Decret ber Nationalversammlung über ben Abel Buni 20. lautete: "Die Nationalversammlung beschließt baß ber Erbadel für immer in Frankreich abgeschafft ift; daß folg-No die Titel marquis, chevalier, écuyer, comte, vicomte, messire, prince, baron, vidame, noble, duc, und alle andere ähnliche Titel weber von jemand, wer es auch fen, gegeben, noch angenommen werden fonnen; daß jeder Burger allein feinen mahren Kamiliennamen führen barf; bag niemand feine Dienerschaft -Livreien barf tragen laffen, noch Wappen führen barf; bag ber Weihrauch allein zu Ehren ber Gottheit in ben Tempeln flammen foll, und niemanden, wer es auch fen, barf angeboten werden; bag bie Titel monseigneur und messeigneurs weber einer Rorperschaft noch einem Individuum ferner gegeben werden durfen, eben fo wenig die Titel excellence, altesse, sminence, grandeur." Doch werben im Berfolg bes Decrets bie öffent= lichen Dentmäler und Urfunden, welche folche verbotene Titel tragen möchten, ausbrudlich in Schut genommen, auch foll die Vollziehung, was namentlich Livreien und Mappen betrifft, bis jum 14ten Julius für Paris ausfteben und brei Monate fur bie Provingen, und Aus-

lander follen nicht bavon betroffen werben. So ftand ber Ronig, icon feit langer aus einem Ronig von Frantreich in einen Ronig ber Frangofen verwandelt, mit fei= nem Sire und feiner Majeftat gang vereinzelt ba. 2Benig fehlte fo hatte er unlangft auf einen Untrag Betions auch bas ,,von Gottes Gnaben" verloren, ohne bie Bemerfung Mirabeau's: "Diese Worte enthalten eine ber Gottheit erwiesene Sulbigung, welche alle Bolfer ber Welt ihr fculbig find." Bas Mirabeau über Die gange Reuerung bachte, verhehlt er feinem Freunde Mauvillon nicht: "Ich bente gerade wie Sie in Sinficht ber Titel, Live u. f. w. Richts unmöglicher als bie Gewalt ber Gennerungen aus ben Bergen ber Menschen herauszureißen; ber mahre Abel ift in biesem Sinne eine eben fo ungerftotbare als geheiligte Sache. Die Formen werden wechseln, die Berehrung wird bleiben. Laf jebermann gleich vor bem Befete fenn, jebes Monopol, besonders jedes fittliche, verschwinde; alles Ubrige ift Eitelkeit, babin ober borthin verlegt." Als bie Zeitungeschreiber ihre Luft baran batten ihn nun nach feinem Gefchlechtsnamen Riquetti ben Alteren au nennen, sprach er: "Ihr habt Europa vier Tage lang mit Gurem Riquetti irre gemacht!" Aber Camille Desmoulins ließ es fich nicht nehmen, die Konigin jest in feinem Blatte bie Frau bes Ronigs und ben Ronig felbst gelegentlich ben Altesten ber Capets zu nennen.

Die Gunft ber öffentlichen Meinung ftanb ber Rationalversammlung fast unbedingt jur Seite. Fielen grobe Rubeftorungen vor, Die Frangofen glaubten bas Bofe mit bem Guten hinnehmen ju muffen und bauten auf bie Sulfe ber Bersammlung und bes Königs. Das frohe Selbstgefühl eines freier aufathmenden Bolts entfaltete feine Schwingen. Man will fich bie schönen jungft errungenen Guter ber Selbständigfeit um feinen Breis entreißen laffen. Die Nationalgarben mehrerer Stäbte leiften fich wechselseitig Bundeseide auf treue Bertheibigung ber Berfaffung und bes Sonigs; fie verbrubern fich zu bemfelben 3wede mit ben anfatruppen, erneuern 'gemeinsam ben Burgereib. Man-fahlt fich in guten Borfaben geftarft, aber es icheint nicht genug bamit gethan, bie Bedanken machsen, man mochte aus biefen Bunbesvereinen einen allgemeinen Berein, ber bas gange Baterland umfaßt, einen Gesammtbund auf gleiche Grund= fase hervorgehn feben. Das aber fann allein wurdig in Baris geschehen; im Angesicht ber Rationalversamm= lung und bes Ronigs muffen die Abgeordneten aller Bereine fich jum großen Bunde jusammenschließen, seine Gelubbe beschwören, fein Seft feiern; ber Tag barf tein anderer als ber Jahrestag bes 14ten Julius fenn, welcher die Baftille fallen fah. Der Maire Baith trat an Juni 5. ber Spige einer Deputation bes Gemeinberathes an Die Schranten ber Nationalversammlung; fein Antrag auf ein Bundesfest bes frangofischen Bolts warb mit Be-

-: Sa.

geifterung begrußt. Bu ben Borbereitungen tommt bie gange Sauptstadt in Bewegung; auf bem Marsfelbe foll bie große Eibesleiftung seyn, man braucht 150,000 Erdarbeiter, um hier bie Grundlagen bes gewaltigen Amphitheaters zu errichten, beffen Spuren man noch heute bort erkennt. Denn ungählige frohe Menschen sollen hier beisammen Blat finden. Da greift Alles jum Spaten und jur Sade, alle Stande mifchen fich, man fieht Monche und Pfarrer graben, vornehme Frauen nehmen Theil, in langen Bugen fommt man aus ben benachbarten Dorfern mit frohlicher Mufit herbei. Selbft ber Konig, ber feit perfiebelung jum augenscheinlichen Rachtheile seine Gefundheit weber ausritt noch jagte, fich faum bliden ließ, tam um zuzusehen und frohe Miene ju machen. Run bie Erwartung ber Foberirten. Ihrer werben viele, über 16000 fenn, von jedem Regiment vier alte Rrieger, einen Officier an ber Spite, von je 200 Mann Nationalgarden ein Abgeordneter. Bu ihrer gaftlichen Aufnahme läßt fich einschreis ben wer Raum und wer feinen hat. Endlich fommt ber Tag bes Fein aber mit ihm Regen ohne Unter- Juli 14. laß. Nichtsbestomeniger harren auf bem Marsfelbe feit fruh um feche Uhr 300,000 Frangofen jedes Altere und Geschlechtet, figend, ftebend, auf ben Bug, ber fich langfam bom frinen Baftilleplate heranbewegt. Unterbeffen weften fie fich an bem Anblide bes Aliars bes Baterlanbes, ber' inmitten bes Marsfelbes hoch anfteigt,

beuten feine Sinnbilber, besprechen feine Inschriften. Bor ber Militaricule erhebt fich über ben amphitheatralischen Stufen ber Ronigsthron mit feinem Balbachin, rechts unmittelbar neben bemfelben findet in gleicher Sohe ber Seffel bee Brafibenten ber Rationalversammlung feinen Blat, ju beiben Seiten werben bie Mitglieder Blat nehmen. Gern ware Mirabeau jur Beit biefes Feftes Brasident gewesen und er verbarg es nicht, aber Lafavette war feiner Bahl entgegen und widerstand felbst dem Bureben bes Ronigspaares. Wollte er, ben ber Ronig für biefen Tag jum Oberbefehlshaber ber gefammten bewaffneten Dacht in ber Sauptstadt ernannt hatte, burch feine Größe verdunkelt werden? ober war feine Deinung aufrichtig, wenn er erflärte, an diefem Tage burfe nur ein burchaus unbescholtener Mann die erfte Stelle in ber Ration einnehmen? Genug er beharrte und die Rationalverfammlung erwählte den Marquis de Bonnay, einen achtungewürdigen gemäßigten Mann, am 5ten Julius jum Brafibenten. Schon aber langen, es ift neun Uhr, Die erften Abtheilungen bes endlosen Buges an, man fieht bie Foberirten bepartementemeife geschaart, alle in Baffen. So wie fie eintreten, ftellen fie ihre Bewehre gur Boramibe aufammen; um ben gewaltiger ftromenben Regen froher zu ertragen, umtanzt jedes Departement feine Waffenppramide und die Buschauer flatschen Beifall von oben. Run aber verfünden Kanonenschuffe ben Unfang ber Feier, und jedes Departement stellt fich rasch geordnet

um feine Byramide. Dan erblidt jest ben Altar bes Baterlandes umgeben von 300 Beiftlichen, und fieht biefe unwillfürlich barauf an baß fie feit vorgestern ju burgerlichen Beamten gemacht find, welche nach ben Gebräuchen ber ursprunglichen Rirche vom Bolf erwählt werben follen. boch bemerkt man weiter feine Beranderung an ihnen ale baß ihre weißen Deggewänder mit breifarbigen Banbern verziert find. Run wird Sochamt gehalten, hierauf Fahnenweihe. Im Angefichte ber Driffamme von Franfreich. einer neu verfertigten Reichsfahne, die ben altehrmurbigen Ramen trägt, fpricht Bischof Talleprand von Autun ben Segen über bie Miniere ber 83 Departements, melchen brei Millione frangofische Rationalgarben folgen werben. Jest empfängt Lafavette aus ben Sanden bes Ronigs bie Formel bes ju leiftenben Bunbeseibes. fteigt bie Stufen bes Altars hinan, legt feinen Degen ab, giebt mit einer Fahne bas Beichen und fpricht bie Gibesworte : "Bir ichworen, für immer ber Nation, bem Befet, bem Ronige getren ju fenn und mit allen Rraften bie von der Nationalversammlung beschloffene und von bem Ronige genehmigte Verfaffung aufrecht zu halten, nach Borfdrift ber Gefete Die Sicherheit ber Berfonen und bes Eigenthums, ben freien Berfehr mit Getraibe und Lebensmitteln im Innern bes Ronigreiches, Die Erhebung ber öffentlichen Abgaben ohne Unterschied zu beschüpen, und in unaufloslichen Banben ber Berbruberung mit allen Frangofen gu leben;" und die unermefliche-Menge oben

und unten, Bolf, Rationalgarden, Solbaten rufen: "wir ichwören," friegerische Inftrumente und Ranonen fallen ein und in bemselben Augenblide bricht bie Sonne burch bas ichwere Gewölf. Der Brafibent ber Rationalversammlung spricht, vor seinem Seffel ftebend, benfelben Cib, und alle Mitglieder ber Nationalversammlung wiederholen ihn. Zulett ber König vom Throne; er erhob feine Sand gegen den Altar und fprach mit lauter Stimme: ,,3d, König ber Franzosen, schwöre, bie gange Gewalt, welche mir burch bas Berfaffungsgefet bes Staates übertragen ift, anzuwenden, um die von ber-Rationalversammlung beschlossene und von mir angenommene Berfaffung aufrecht zu halten und bie Gefete ausführen zu laffen." Während bes allgemeinen Jubels erhub bie Ronigin, welche eine Loge an ber Militarichule einnahm, ben Dauphin auf ihren Urmen. Den Schluß machte ein Tedeum um feche Uhr Abende; es fnupften fich aber noch einige festliche Tage an. Und die große Mehrzahl ber Bundesbrüder brachte eine frohliche und gute Stimmung in ihre Departemente jurud, nicht gur Freude ber bemagogischen Schriftsteller ber Sauptstadt, welche gegen biefe Eintracht wutheten. Camille Desmoulins, ber fich in feinem mit Talent geschriebenen Tagesblatte unverhohlen ben Generalprocurator ber Laterne nannte, ermahnte, bie Laterne in Chren gu halten, Diefes Rriegsgefes ber Ration, für Berbrecher gegen bie Nation bestimmt, nicht jur Bestrafung von Dieben herabzumurbigen. Der junge

bafliche Marat brangte in einer Flugschrift: "Es ift aus mit une," eine Ungahl von Berichwörungen auf wenig Seiten aufammen, schalt ben Ronig, weil er feinen Gib nicht am Altar geleiftet, verlangte bie Ginfperrung ber Bfterreicherin und ihres Schwagers, hieß Lafavette einen Berrather, ber bie eiteln und blinden Barifer Rationalgarben burch Schmeicheleien fobre, nannte es eine flagliche Menschlichkeit fich ju icheuen funf- bis fechehundert Röpfe fpringen ju laffen; man werbe biefe Empfindfamfeit mit bem Blute von Millionen Brudern bezahlen muffen. In feinem Blatte, bem Bolfsfreund, verlangte er 800 Galgen und bas Riquetti ber Altere querft gehangt werbe. Wenn folde die Giftpfeil abgeschoffen mar, pflegte bann ber Schute für einige Tage ju verschwinden, und Polizei und Gerichte fragten vergeblich nach bem Arzte Marat.

Die ernstlichsten Besorgnisse erweckte das Heerwesen und diese waren durch das große Bundessest merklich gesteigert. Es lag Alles daran daß die Linienregimenter ihsen Beruf nicht mit dem der Nationalgarden verwechselten. Man war aber auf den Beg dazu schon durch die Berbrüberungen, die gemeinsam beschworenen Bürgereide in den Departements gerathen. Die Aushebung des Adels sührte einen großen Schritt weiter, die Gemeinen singen an ihre adlichen Officiere als Männer zu betrachten, die durch ein altes Unrecht, einen jest glüdlich überwundenen Missbrauch zu ihren Stellen gelangt waren; zu betrachten und Französische Revolution.

allgemach auch zu bebanbeln: man verschwieg fich nicht baf im Dienfte, bag in ber Caffenführung Bieles anbere werben muffe. Run tam bas parifer Beft, an welchem bie 1200 Mann beputirte Linientruppen neben ben 15000 beputirten Rationalgarben fast verschwanden. Der Solbat erschien fich hier als solcher klein, um so rascher lernte er fich als Burger begreifen, Cafernenvereine, Cafernenberathichlagungen ftiften. Seitbem war bie Dacht ber Officiere gelähmt, ungablige Wiberfeplichfeiten erfolgten, ung. s. ein Decret ber Rationalversammlung, welches biese Bereine aufhob, brachte bie Flamme bes Aufruhre in Rancy gum Ausbruch. Die gange Befagung, aus brei Regimentern bestehenb, emporte sich; ber General Bouille, ein fühner Rrieger und ein Ehrenmann, ber bie Revolution nicht liebte, aber ben Berfaffungseib, einmal geleiftet, ang. 31. halten wollte, mußte in bie Feftung mit fturmenber Sand einbringen und burch ein Blutvergießen bem Gefete ben Sieg verschaffen. Mirabeau ftuste fraftig die Meinung, baß bie Rationalversammlung ihren Dank gegen ben Beerführer und feine Truppen ausspreche, und brang burch; er auch sprach fuhn ben Borschlag aus, bas alte heer aufzulofen und fogleich ein neues wieder zu bilben, beffen Mitglieber einen Gib schworen follen, in welchem bie Rationalversammlung bie Pflichten bes Solbaten mit Rlarheit niederlegen wird. Diefer Unttag hatte feine Folge.

In ben nächsten Tagen trat Reder ab; entmuthigt, von förperlichen Anstrengungen und Seelenleiben nieber-

gebrudt, gulest fogar für feine perfonliche Sicherheit in Sorgen, nahm und empfing er feinen Abichieb. Gin freund- Sept. 4. liches Wort, er gefteht es felbft, hatte ihn jum Bleiben bewogen, allein die nationalversammlung fchien feinen Abgang taum ju beachten. 3weimal auf feiner Reife angehalten, gleich als ob er ber Gerechtigfeit entrinnen wolle, er ber zwei Millionen von feinem Bermogen bem Schape geliehen hatte, bedurfte er ber Dagwischenfunft ber Nationalversammlung, um unter vielfachen Rranfungen in die Schweiz ju gelangen .- Reders politische Laufbahn ift hiemit ju Ende. Seine Burudgezogenheit ftutte ein reines Bewiffen und eine nie getrubte, in feiner Schriftstellerei burchweg ausgeprägte wunderbare Selbftzufriedenheit mit allen feinen ftaatsmannifchen Leiftungen. "Malebranche," fprach Mirabeau, ",fieht Alles in Gott, Reder Alles in Reder."

Was Redern jundchst forttrieb, war die obschwebende sinanzielle Frage. Man hatte bereits 330 Millionen Assignaten ausgegeben und beschlossen sie auf 400 Millionen zu bringen. Wollte man auf diesem Wege fortsahren, so mußte man benjenigen Recht geben, welche zwei Milliarben Assignaten sorberten. Reder war keineswegs dieser Meinung; er bewies daß man mit 200 Millionen neuer Assignaten die Bedürsnisse bes öffentlichen Dienstes beden könne, rieth hier anzuhalten, alle rückständige Verbindlichseiten mit Schuldscheinen zu 5 Procent verzinslich zu bestreiten. Schon verloren in den Departements die Ass

fignaten, obgleich fie bem Inhaber zu Ende jedes Jahres mit 3 Procent verginft wurden, 6 bis 10 Procent und bas baare Geld ward fo felten, bag man in manchen Stäbten fich mit Scheinen, auf geringe Werthe lautenb, aushalf, um nur im täglichen Bertehr fich auseinanderfeben ju fonnen. Denn die fleinfte Affignate betrug noch immer 200 Livres. Richtsbestoweniger verlangte Mirgbeau: man foll die Affignaten breift vermehren, mit benfelben Die öffentlichen Berbindlichkeiten tilgen, ju gleicher Beit aber bem Papiergelbe burch ben Bertauf fammtlicher Rationalguter eine folide Grundlage geben; benn alle bergeftalt gurudftromenden Affignaten follen fofort vernichtet werben. Er mußte es in ber Debatte oft genug horen, bag er in früheren Schriften gegen alles Bapiergelb geeifert, es ,, die umlaufende Beft" genannt hatte. Allein mit ihm hielten es alle biejenigen, welche in bem Berfaufe ber Rationalguter, "diefes Brautschapes ber Revolution," eine Bewährleiftung ihres Beftandes vermoge bes Gefammtintereffes aller Raufer erblichten, barum bie Bertaufe moglichft beschleunigt und burch bie Berftudelung ber Gutermaffen die Bahl ber freien Grundbefiger Franfreiche vermehrt zu feben wunichten. Die Debatte, burch Bittichriften für und Wider aus ben Departements mannigfach gefreugt, ging burch ben Monat September, Die Stimmen theilten fich basmal nicht in gewohnter Beife; am lebhafteften fprach im Sinne ber alten Staatsordnung ber Abbe Maury, am einsichtigften Talleyrand aus Finanggrunden gegen Mirabeau. Aber weder Mirabeau noch Talleprand ftand babei im Grunde recht auf eigenen guffen : iener folgte ben Anschlägen feines Bertrauten Clavière, eines vertriebenen Genfere, welcher fich bamale burch Schriften und Ausarbeitungen im Sinne ber neuen Ordnung ber Dinge ben Weg jum fünftigen frangofischen Rinanzminister bahnte; Talleprand bagegen hatte sich von bem Banquier Panchaud einschulen laffen, ber, wie es auch mit feiner Integrität als Raufmann fteben mochte. eine tiefe praktische Ginficht in die Finanzen besaß. Um Ende freilich löfte fich ber Rampf, auf beffen Ausgang gang Frankreich gesvannt war, so giemlich in einen Wortftreit auf. Man ging auf beiben Begen, sowohl bem ber Anleihen als bem bes Papiergelbes, bem Staatsbanferutt unvermeidlich entgegen, fo lange man fein Dittel ausfand, beit Behorfam im Bolle wiederherzustellen, welcher ber Quell aller Stenerzahlung ift. Jene patriotifche Steuer, von welcher man fich Wunder verfprochen, ging etwa vom vierten Theile ber Gemeinden ein. Der Beschluß ber Nationalversammlung fiel mit schwacher Mehr= heit (508 gegen 423 Stimmen) bahin aus, bie Affignaten Sept.29. von 400 auf 1200 Millionen, alle unverzinslich, zu bringen. Binfen werben fortan auch von ben erften 400 nicht Det. 8. mehr bezahlt, und die fleinfte Affignate kommt auf 50 Li= pres zu ftehen. Mit ben 1200 Millionen aber will man nun auch gang gewiß es genug fenn laffen.

Einer der Runftgriffe der Aufwiegler war, alle Un-

ruben und Widersetlichkeiten, wovon die Rachricht einaina . ber Untuchtigfeit ober bem übeln Willen ber Minifter bes Ronigs aufzuburben. Bahrend bie Rrone in Dachtlofigfeit verfant, verlangte man bag bie Dinifter als bie Anstifter bes öffentlichen Unglude in ben Anklageftand verfest wurden. Paris hatte fo eben ftatt ber nenen Eintheilung in 60 Diffricte eine allerneuefte in 48 Sectionen erhalten, und eine ihr entsprechenbe Municipalität organifirte fich, ale bie Sectionen ben Entschluß faßten, ber Rationalverfammlung bie Ministeranklage ans Berg gu legen. Weigerte fich auch Bailly, ber ungeachtet mancher Gegnerschaft wieber erwählte Maire, biefen Auftrag ju vertreten, er burfte bie läftige Pflicht nicht ablehnen, bie Abgesandten ber Sectionen an die Schranken ber Bersamm= Nov. 10. lung zu führen. Ihr Redner war Danton, eben noch ein bunfler Abvocat, jest als Miterfturmer ber Baftille, Borfitenber bes Corbeliersbiftricte allgenannt; feine athle= tifche Figur, feine Medusenaugen in bem breiten von Blattern besprengten Gefichte, biefe aufgeworfenen Ruftern und Lippen, die Schildhalter anmuthloser Buverfichtlichfeit, verfundigten ben angehenden Mirabeau bes gemeinen Mannes. Er las feine Bittichrift mit ungeheurer Beftigfeit, eine fo raube brohnenbe Stimme hatte biefe Banbe noch nicht erschüttert, und fein Bortrag enthielt vulcanische Ausbruche einer bisher unerhörten Staats= weisheit. "Gang Frankreich hatte Grund zu glauben baß bie Minister eine Entlaffung einreichen murben, welche

Die Rationalversammlung bas Recht hat nach ihrem Gutbunten zu forbern." - "Wer hat bas je behauptet?" unterbrach Maury, aber Cazales hieß ihn fcweigen mit ben Worten: "Man muß Alles hören, auch bie politis fchen Abgefchmadtheiten ;" man will bas politifche Bunberthier ausreben laffen. Run folgt ein Schlagfas bem anbern : "Die Barifer Commune ift mehr im Stanbe als jebe andere, bas Betragen ber Minifter ju murbigen ; benn fie besteht aus Burgern, bie gewiffermaßen allen 83 Departemente angehören, fie ift die erfte Schildwache ber Conftitution und fie ift es, welche bie fcnelle, die unmittelbare Entfernung ber Minifter begehrt." Er gahlt bie Bergeben berfelben auf. Champion ber Siegelbewahrer hat ben Text mehrerer Decrete ber Rationalversammlung verfälfcht - "Das ift nicht mahr" rufen mehrere Stimmen bazwischen. - Guignarb hat feine Bolitit im Divan gelernt, mit feinem Damascener bedroht er bie Ropfe ber Patrioten, will 6000 fonigliche Haustruppen bilben, ohne baß bie Rationalversammlung barum gefragt ift. De la Tour-du-Pin ift unfähig jedes Entschluffes, aber Feind ber Revolution, benn er halt feine Pergamente und feine Eitelkeit für ben mahren Abel - und in biefem Zone bis ju Ende fort. Die Versammlung ging zwar in Bezug auf ben Antrag in ber nachsten Sigung zur Tagesorbnung über, aber bie in ber Abreffe gefallenen Borte: "Die Gemeine hat bas Recht ihren Berbacht auch ohne Beweise auszusprechen" und ,,es muß fogleich ein Berichtshof für

bie Berbrechen ber verletten Ration errichtet werden" wuscherten in den Gemüthern der Menge, und diesen Philossophen des nachten Willens, welcher, die Gewalt der Fanste im Hinterhalt, keiner Gründe mehr bedarf, war die Ehre der Situng zu Theil geworden. Auch gingen die Minister allmählig von selbst ab die auf den minder gestadelten Montmorin; aber der König sollte doch nun einmal Minister haben, und wenig sehlte so hätte er in seiner Apathie dem albernen Rathe Bergasse's nachgegeben, die Rationalversammlung um Bezeichnung derselben zu bitten, wäre nicht Mirabean dazwischen getreten.

- Das Jahr 1790 endigte überaus traurig für ben Ronig; benn das Wert, beffen Grund man am 12ten Julius legte, ward am 27ften November vollendet, bie neue Juli 12. Berfaffung ber Geiftlichfeit. Un jenem erften Tage ward beschloffen: In. jedem Departement foll ein Bischof senn, gehn Erzbisthumer im gangen Konigreiche: Die Wahl ber Blichöfe und ber Pfarrer geschicht nach bem Mufter ber ursprünglichen Kirche burch bas Bolf nach Stimmenmehr= heit: alle Rirchendiener werben aus bem foniglichen Schape befoldet, ohne daß Accidenzien ftattfinden. Dan rechnete aber, daß diefe Befoldungen insgefammt, die Jahrgelber ber Monche und Nannen mit eingeschloffen, nur bie Salfte ber bisherigen Ginfunfte ber Beiftlichfeit verzehren wurden. Diese Neuerungen brangen tief in bie Rirchenverfaffung ein, allein es ichien nicht ganz unmöglich, bie Bulaffung bes Papftes für fie zu gewinnen, Bius VI.,

ber bem Raiser Joseph in verwandter Richtung gwar wenig jugeftanden, aber Bieles nachgesehen hatte. Allein ale Ludwig feine fcmergliche Genehmigung gogernd gege aug. 24. ben hatte und nun ben Bapft beschwor ihm in diesem graufamen Drange ju Sulfe ju tommen, entgegnete Bius: "Seine Majestat wolle nicht glauben baß ein rein politifcher Körper bie allgemeine Lehre und Bucht ber Kirche verandern könne, Befdluffe faffen könne wegen ber Bahl ber Bischöfe ober wegen Aufhebung bischöflicher Site. Ferne fen es daß Seine Majestät ihr ewiges Seil daran mage ober bas Seil ihrer Bolfer, mittelft einer voreiligen Benehmigung jum Argerniffe ber gangen fatholischen Belt. Sat ber Ronig ben Rechten seiner Rrone entsagen tonnen, fo barf boch feine Rudficht ihn verleiten, feine Bflicht gegen Gott und die Rirche ju opfern, beren altefter Sohn er ift." Diese Worte, forgsam verheimlicht, lafteten barum nicht minber schwer auf bes Ronigs Gemuthe. Run fam bas Decret vom 27ften November. Jeber Geiftliche, ber fen's ein Rirchenamt, fen's ein Schulamt verwaltet, foll ben Gid leiften: ,,3ch schwöre mit Sorgfalt für bie Gläubigen zu wachen, beren Leitung mir anvertraut ift; ich fcmore ber Nation treu zu fenn, bem Gefete und bem Ronige; ich schwöre mit aller meiner Macht bie frangofische Conftitution aufrecht zu erhalten und namentlich bie Decrete, welche bie burgerliche Berfaffung ber Geiftlichkeit angehen." Wer biefen Gio in gewiffer Frift nicht leiftet, hat sein Rirdyenamt verwirft. Das hieß einen harten

3mang auf bie Gewiffen legen, fo lange bie papftliche Befatigung fehlte, und wohl hatte bem Ronige, gang andere überzeugt wie er war, fein Bewiffen fagen konnen, ber Augenblid fen gefommen, ba bie irbifche Rrone geopfert werben muffe, um bie ewige ju erlangen. Papft Bius wünschte nichts mehr, als eine muthige Erklarung bes Ronigs burch einen Blig vom Batican unterftugen zu können. Mein ber König that nichts weiter als bag er feine Gmehmigung hinausschob. Das hatte brei Wochen Der. 22, gedauert, ba ichicte bie Rationalversammlung ihren Brafibenten jum Ronige, bat ihn bie Grunde feiner Bogerung anzugeben. Ludwig ermiberte, feine Achtung gegen bie Religion fev bie Urfache, nicht minder fein Wunsch (auf Unterhandlungen mit Rom hindeutend) die Unruhen gu vermeiben, welche ber neuen Ordnung brohten. Der Brafibent mußte noch einmal zurudfehren und nun gab Lud-Dec. 26. wig nach. Seitbem fah er fein Beil mehr, wunschte Franfreiche Granze im Ruden zu haben.

Roch machte der Bischof von Clermont einen Versuch, schlug die Eidesformel vor: "Ich schwöre der Nation, dem Gesehe und dem Könige treu zu seyn und mit meiner ganzen Macht in Allem was der Staatsordnung gemäß ist die von der Nationalversammlung decretirte und vom Könige angenommene Versaffung aufrecht zu halten, mit ausdrücklicher Ausnahme derjenigen Gegenstände, welche wesentlich von der geistlichen Autorität abhängen;" es gelang ihm nicht, und über ein Orittel der geistlichen Pit-

glieber ber Rationalversammlung leiffete ben vorgeschriebenen Gib, unter ihnen Talleprand und Gregoire. 2m 4ten Januar war die gefeste Frist abgelaufen und der nament= 1791. liche Aufruf aller Mitglieder ber Rationalversammlung geiftlichen Standes, welche ben Eib noch nicht geleiftet, trat auf ben Antrag Barnave's ein. Aber bier folgte eine Beigerung ber anderen, nur ein einziger Pfarrer fcwur. Und es machte großen Eindrud in gang Frankreich als man vernahm, fo manchem Bifchof, fo vielen Pfarrern habe ihre firchliche Überzeugung mehr als ihr Rirchenamt gegolten.' Seitbem war in Frankreich eine Menge von geiftlichen Stellen unbefest und man unterschied gwijchen beeibigten und unbeeibigten Brieftern, welche letteren nun nicht länger für Priefter gelten follten, aber in ben Angen ber Gläubigen um fo mehr bafur galten. An biefem Decret ichliff ber Burgerfrieg feine Baffen. Denn wie lange wird es bauern, fo theilt fich Frankreich in zwei Barteien, bie eine fprechend: "Weg mit einer Freiheit, Die uns unfer ewiges Seil, unfere Rirche nimmt," bie andere bagegen : ,,Wir find frei und gludlich, weg mit einer Rirche, bie und biefe himmlischen Guter rauben will; und bleibt ber Bott, ber bie Belt geschaffen hat, ber Gott ber Freis heit." Bischof Talleprand weihte bie neuen Bischofe, machte bann von ber ihm angeborenen feinen Witterung Gebrauch und trat mit rafchem Sprunge aus bem gefährlichen geiftlichen Stande hinüber in die Weltlichkeit.

Mirabeau erfannte vollfommen bie Tiefe bes Ab-

grundes, welchen die Nationalversammlung burch die Beichluffe über bie Beiftlichkeit unter ihren Sugen eröffnete. Das zeigt ein Brief von ihm vom 27ften Januar. "Das ift eine neue Bunde und die giftigfte von allen; fie wird ben Brand vollende in bie vielen Schwaren bringen, von welchen unfer politischer Korper gernagt, gerfreffen und aufgeloft wird. Wir hatten uns einen Ronig im Bilbe gemacht, einen Ronig ohne Macht, einen gefetgebenben Rörper, ber verwaltet, ber untersucht, ber richtet, ber belohnt, ber ftraft, ber Alles thut, außer was er thun follte. Run aber ftellen wir die firchliche Spaltung an die Seite ber politischen; wir hatten noch nicht Wiberseplich= feiten genug, wir schaffen uns neue nach Luft, nicht Befahren genug, wir rufen bie allerschlimmften hervor, nicht Berlegenheiten genug, wir schaffen uns bie unentwirrbarften; bas fann bas Ende von Allem herbeiführen, wenn bie Berfammlung nicht bald mude wird ben Anarchiften zu gehorchen." Derfelbe Mirabeau aber erfannte, wohin bie Woge ber öffentlichen Meinung unaufhaltsam gebe, und machte fich wider innere Überzeugung jum Benoffen Barnave's, um feinen Einfluß in ber Versammlung gu behaupten. Allerdings ging bei hoher Chrfurcht gegen bie .Religion, welche Mirabeau in feinen Reben nie verläugnet, die Freiheit seiner Ansicht, ber bestehenden Rirchenordnung gegenüber, weit. Wir finden in feinem Rach= laffe eine ausführliche, völlig ausgearbeitete Rebe gegen ben Colibat ber Briefter. Allein wenn er Diefe gleich, um bie Sturme ber Beit nicht zu vermehren, gurudhielt, fo maate er von ber anderen Seite nicht mit feiner mahren Anficht herauszutreten. Denn innerlich mar er ber Melnung, Die er auch vor Bertrauten funbgab, bem Staate fen genug gefchehen, wenn es bei bem gewöhnlichen Burgereide bleibe, welchen die geiftlichen Mitglieder ber Rationalversammlung bereits geleiftet hatten, und er billigte weder das öffentliche Auffehn des Ramensaufrufes, noch überhaupt baß man zu einem Thun wider bie Übergengung aminge ober eine Unterlaffung burch Entfepung ftrafe. Aber feine Ginficht blieb thatlos. Das Einzige, mas er vollbrachte, mar eine Magregel, die ber brohenden Beröbung fo vieler Rirchenamter vorbeugen follte; benn bie Nationalversammlung genehmigte auf feinen Borfcblag. baß von nun an ein fünffähriger Rirchendienft, fatt eines funfzehniährigen, zum Bfarramte befähigen follte und nach. Berhaltniß fo weiter in ben höheren Rirchenmurben.

Soll man nun Mirabeau's ganzes Treiben, seit er ben Bund mit der Krone geschlossen, als eine Handlungs-weise betrachten, die ihr eigenes Werf zerstört? und ste verurtheilen als das Zeugniß einer Gesinnung voll inneren unlauteren Widerspruches? Ganz gewiß muß man das Erste bis zu einem gewissen Puncte, aber schwerlich darf man Letteres. Der Schlüssel liegt nahe genug; wer ihn aber brauchen will, darf das innerste Wollen dieses wunderbaren Manues nicht mit seiner Lage vermengen, er muß beide aus eingnder zu halten wissen, so oft sie auch

in einander greifen. Rein 3weifel, Diese nach Dacht und Ruhm burftenbe Seele hatte ein hohes Biel im Sinne. Die Rachwelt follte von ihm fagen: "Er hat, um Frankreich frei zu machen, die Ordnung erschüttert, Frankreich ift frei! und berfelbe Mann hat die Orhnung wieder bergestellt; er bat bie Fleden einer wuften Jugend burch ein unfterbliches Berf feines Mannesalters abgewafden." Allein bas Bert, im Übermuthe bes Selbstgefühls begonnen, will fich nicht vollenben, jene entftellenben Fleden weichen nicht: zuerst schließt ihn sein Ruf von der bochften Stelle bart am Throne, Die feinem Benie gebührte, aus, bierauf ein unfinniger Befolus ber Rationalverfammlung. Richtsbestoweniger ift er ber Rath bes Ronigepaares geworben, gllein fein Rath ringt hier mit einer Unichluffigfeit, welche ftete neue Recepte verlangt ohne ben bittern Trank je anzurühren, und wird von ihr befiegt; braugen aber nennt man ihn einen Berrather an der Freiheit, sobald er Mäßigung predigt, benn man abnt fein Berhältniß jum Hofe. So frankle er in ber legten Zeit, von ber Unhaltbarfeit seiner bopvelfinnigen Lage gepeinigt, fcwerer als je an feinem Rufe. Bu einem Abgeordneten sprach er: ;,3ch weiß schon, Sie lieben mich nicht; ich fage mehr, Sie achten mich nicht." Bu einem Bertrauten sprach er: "Ach wenn ich in die Revolution einen Ruf gebracht hatte, abnlich bem von Malesherbes, welche Zufunft hatte ich meinem Lande gefichert! welch einen Ruhm an meinen Ramen gefnüpft!" Allein fein

ftolger Beift raffte fich immer wieder auf. Gine Unfterblichfeit follen ihm feine Widersacher nicht rauben, ben Ruhm, ber Freiheit einen Boben gegeben zu haben, in Franfreich und burch Franfreich in Europa, - benn er blidte gern binaus auf die gange burgerliche Gefellichaft im Belttheile. Der trage Ballaft Des Mittelaltere ift fortgeschafft, bas Lehnswesen unwiederbringlich vernichtet, frei ber Boben bes Landmanns und fein Beschäft; auch an die Beraltungen bes Rirchenthums ift bie Art gelegt, feine Staatereligion mehr, feine Berrichaft Roms über ben Staat. Go trieb er vor aller Belt Augen bas Wert ber Reugestaltung weiter, finniger freilich als die Andern ber linten Seite, aber boch wirflich mabrent er im Berborgenen fich jur Bieberherftellung ber Ordnung an Menichen verpfandet bat, Die in feiner Ordnung flete nur Unordnung erbliden werben. Satte er alfo wirflich ben Ronig getäuscht? ober beibe Theile? Bor bem Ronig, ber Rönigin und Montmorin wollte er Rube haben, wenn et gelegentlich fagte, er ftelle biefe Dinge an, damit fich bie Nationalversammlung ihr eigenes Grab grabe. Denn bas war nicht ber Fall; er achtete aufrichtig bie rafche Befeitigung morscher Buftande für ein hohes Berbienft um bie Bufunft, obgleich er, ware ihm freie Sand gegeben, Die Maffe ber Streitfragen, welche Frankreich ifoliren mußten, nicht so gehäuft haben murbe. Aber fo viele Borwurfe auch gegen ihn ausgesprochen find, beffen hat ihn niemand noch zu beschuldigen gewagt, die Rathschläge,

Somaden, fein Gelingen bing von zwei Gewalten ab,

von bem Auslande und von ber Rationalversammlung, aber er hatte ben unermeßlichen Vorzug, ben Ronig nicht zu verwideln und seine Thatfraft erft in Anspruch zu nehmen, wenn feine Bahl mehr bleibt. Ingwischen erflarte fic Bouille bereit auch jur Ausführung bes Breteuilichen Anschlages zu helfen, ohne ihm barum mehr zu vertrauen. Ginen vierten Blan bilbete Mirabeau im Februar 1791 3an. 2 aus, munberbar genug gerabe ju ber Beit, ba er Pra-Bebr. 18. fibent ber nationalversammlung war. Er befleibet biefe Burbe zum erften Male, benn Giferfucht und Distrauen find Urfache baß man ihn bei 42 Wahlen übergangen bat, aber feine Brafibentur ift mit folder Sicherheit und Geschidlichkeit, mit folder Achtung gegen bie Bersammlung und zugleich fo Achtung gebietend geführt als bie breiundvierzigfte. Mirabeau's Blan mar: Man muß eine Auflösung ber Nationalversammlung bewirken, indem fie von ben Departements aus geforbert wirb. Dabin bringt man es, indem man unter bem Vorwande, die Einthei= lung bes Ronigreichs in Departements, Diftricte, Cantone völlig ine Leben ju rufen, aller Orten bin tonigliche Commiffarien absendet; biefe muffen bie Gemuther bafur ftimmen und daß die neuen Wahlen einfichtig geschehen. Die neue Berfammlung unterwirft bie Berfaffung einer Revision, beren Grundlagen sind: bie Theilung bes gesetgebenden Körpers in zwei Rammern, das absolute Beto des Königs und sein Recht die zwei Rammern auf-

ş

aulösen. Ferner: laut ber von ber Nationalversammlung beliebten Berfaffung barf ber Ronig teinen Beamten fusvendiren ohne die Nationalversammlung davon zu benachrichtigen, und biefe hat bas Recht bie Sufpenfion au verwerfen ober ju bestätigen; bas muß ein Ende haben; bie Regierung muß wieder jur Regierung gelangen, indem Die Bermaltungsbehörden in den Departements und bie Municipalitäten unter Die wirkliche Aufficht bes Ronigs und feiner verantwortlichen Minifter treten; eben fo bie Rationalgarbe. Dagegen bleiben bie Refultate bes 5ten August unangetaftet, aber bloß ber britte Theil ber Guter ber Geiftlichkeit wird fur bie Bedurfniffe bes Staats verwendet. Diefer Entwurf ward von Mirabeau in einer nächtlichen Bufammenfunft mitgetheilt, welche bei bem Bebr. Minifter Montmorin ftattfand. Man fennt bas Geheimniß (burch Drog) aus ungebruckten Memoiren Malouets, welcher zugegen war. Man blieb von 10 bis 2 Uhr beisammen. Mirabeau war damals frank und matt; ein Fieber nothigte ihn zwei Tage lang bie Prafibentur abzutreten; man fah ihn biefen Abend mit entzündeten Augen figend, welche blutig unterlaufen aus ihren Sohlen traten, allein die Gewalt feiner Berebfamfeit erfocht ben gewohnten Sieg. Mirabeau enthüllte in biefer Unterredung nicht alle seine Beheimniffe. Rönig und Rönigin fannten bamals schon die Grundzüge seines Anschlags burch ben Grafen Lamart; allein in ber Unterhaltung mit biefem war ber Königin ein Wort entfallen, welches Lamark auf

einen Abreifeplan beuten mußte, bei welchem man auf Bouille rechne. Er verbarg feine Befturgung, vertraute aber ihren Grund bem Freunde, ber fatt irre ju werben alsbalb ben Gebanten auffaßte, man muffe fich burch Bouille perftarten. Auf feinen Antrieb theilte Lamark bem Ronigspaare mit, Mirabeau muniche bag Bouille feinen Blan fenne, er, ber einzige General von Ginfluß bei ber Armee und ber vielleicht mithelfen muffe. Somit erhalt Lamart ben Auftrag nach Det ju Bouille ju eilen. Diefer wird gang gewonnen für einen Anschlag, welcher die Vortheile feines und bes Breteuilichen Entwurfes vereinigt, ohne an ihren Gebrechen zu franten, fchreibt bem Ronige, er moge fich an Mirabeau halten, biefen Mann burch iebe Bunft an fich feffeln. Gin Berfuch, welchen gleichzeitig Mirabean auf Lafavette machte, ob er ihn fur feine Entwurfe gewinnen fonne, scheiterte. Lafavette traute nicht, man ging entfrembeter aus einander als man ge= tommen war. Um fo größer aber Mirabeau's Freude über bas Belingen Lamarts; er fah Soffnungen mit Erfüllung gefront, bie er faum mehr genahrt hatte. Mit verjungter Rraft- ftemmte er fich ber Anarchie entgegen. Die alten Tanten bes Ronigs fühlten fich in Frankreich nicht mehr au Saufe, feit die Decrete über die Beiftlichfeit fie in ibrer gewohnten Andacht beunruhigten, beeidigte Briefter vorschrieben; fie wollten ben vaterlandischen Boben je eber je lieber verlaffen, nahmen eine Reife nach Italien jum Bormande. Mirabeau hatte biefe Reife gern verhindert,

bie in einem Augenblice, ba Alles barauf antam bem Ronige Bopularitat ju gewinnen, ftorent bazwifchen trat: allein mas bedeutet für Tanten die Bolitif? er richtete nichts aus. Was er aber vorhergefagt hatte, traf ein. Die Damen wurden unterwege angehalten. Run blieb gebr. 10. Mirabeau feft babei, es gebe fein Gefet, welches ber Reise ber Bringesfinnen entgegenstunde, bas Wohl bes Bolfe aber gebiete bie Beobachtung- ber Gefete - und bem geschah fo. Balb hernach aber wollte man bie Ausmanderung verboten wiffen. Mirabeau erflarte ein Befes über bie Auswanderungen für unausführbar. Er ersuchte Die Bersammlung, eine Stelle eines Schreibens anhören zu wollen, welches er an ben Ronig von Preußen bei feiner Thronbesteigung gerichtet habe; in berfelben bittet er ben unumschränften Berricher, feine Unterthanen allein burch bas Blud, welches fie genießen, an feinen Staat ju feffeln, feineswegs burch ein thrannisches Berbot ber Auswanderung. Ein Theil ber Bersammlung, ohne feinen allgemeinen Grundfat zu befampfen, wollte bie Lage ber Gegenwart in Erwägung gezogen wiffen und ichlug vor, einen Ausschuß von brei Mitgliedern zu beftellen, ber über jeben einzelnen Fall mit bictatorischer Gewalt entscheiben folle. Hierauf Mirabeau: "Wohl, fo nennet bas nicht ein Gefet über bie Auswanderungen was eine polizeiliche Magregel fenn wurde. Ohne 3weifel fteht eine folche in Eurer Macht. Aber baraus bag 3hr fie ergreifen konnet, folgt noch nicht bag Ihr es thun follet. Ihr follt es nicht,

benn sie ist unanssührbar." Er sprach weiter: "Ich erfläre mich für entbunden von jedem Eide der Treite gegen
diesenigen, welche die Ehrlosigseit begingen, ein dictatorisches Comité zu ernennen. Die Popularität, um welche
ich mich beworden und welche ich die Ehre gehabt habe
zn genießen wie nur irgend jemand sonst, ist kein schwaches Schilfrohr; ich will sie ties in die Erde pflanzen, daß
sie Wuzzel schlage auf dem unerschütterlichen Boden von
Bernunst und Freiheit. Wenn Ihr ein Geset gegen die
Bedr. 28. Auswanderer gebt, schwöre ich ihm niemals zu gehorchen."
Diese Worte sind berühmt geworden, obgleich sie ihr Ziel
übersprangen, und vielleicht eben darum. Aber so erging
es dem großen Redner öster und besonders in seiner letzten
Zeit. Denn an dieser stehen wir, seine Tage sind gezählt.

Es sügte sich daß der König in den ersten Zagen des Marz erkrankte. "Was kummert uns," schrieb Camille Desmoulins in seinem Blatte, "der Schnupsen vom Altesten der Capets!" War es nun daß das körperliche Misgeschil seine morschen Entschlüsse überwältigte, kaum gesmarz 15. nesen schrieb Ludwig einen Brief an Bouillé: alle frühere Berabredung ist darin rein vergessen, er will fort, stückten mit seiner Kamilie, vor Ende April muß Alles dazu bereit seyn. Die Kunde dieser Abtrünnigseit erreichte den Mirabeau nicht mehr. Damals litt er schon an hestigen Anfällen von Schmerzen der Eingeweide, die ihm doch nicht verboten sich immer wieder auszuraffen. Bom 20sten bis zum 27sten März ward über die Bergwerse debattirt.

Mirabeau verfocht mit ungemeiner Lebhaftigfeit bas Brincip ber Oberaufficht bes Staates, ober, wie man bamals fagen mußte, ber Nation auf ben Bergbau, infofern namlich bag bie Bearbeitung wirklich ftattfinde und in feinen Raubbau ausgrte, allein er verfocht bas Raberrecht bes Befitere von Grund und Boben gegen ben Anspruch bes Entbedere bes Bergwerte. Er ift in biefer Angelegenheit fünfmal aufgetreten und immer mit ber ihm eigenthumlichen fprühenden Gluth, welche jeden Widerstand vertilgt, bas lette Mal am 27ften. Als er an biefem Tage in die Sigung ging, fprach er bei feinem Lamart vor, ber bei bem Ausgange als Bergwerkbefiger mit feinem Bermogen intereffirt war. Er blieb bort eine volle Stunde bewußtlos auf bem Sopha liegen, fuhr bann in die Sipung, hielt seine Rebe über die Minen, und fehrte mit bem Gefühle töbtlicher Erfcopfung nach Saufe. Der Rrante pflegte ben Grund feines Übels vom Kebruar 1788 zu leiten, ba ihn mas er cholera-morbus nannte befallen habe; er habe bas Leben von zehn fraftigen Menschen in fich getragen, von ba an fep er aus bem Sommer in seinen Berbft getreten. Seine Augenleiben fchrieb er bem feuchten Local in ben Galen bes Reithauses zu. Un bemfelben 27ften, ba er feine lette Rebe hielt, wollte er noch bas italianifche Theater befuchen, man fah ihn schwanten, er mußte am Gingange umtehren.

Der Ruf von Mirabeau's Fähigfeiten war unermeßlich, weit größer als feine Popularität. Es war fo angenommen daß für ihn das einfältige Wort ,, unmöglich," wie er felbft

es nannte, nicht gelte, alle großen Dinge gingen auf feinen Ramen; ber Fuhrmann nannte fein Stangenpferd, welches bie schwerfte Arbeit thun muß, seinen Mirabeau. Auf Die Rachricht von feiner Rrantheit fullte fich die Strafe in ber er wohnte (rue de la chaussée d'Antin) mit Bolf: bie Menge trug Sorge an beiben Seiten feines Saufes abausverren, bamit bas Berausch ber Bagen ihn nicht ftore. Aber man wollte von feinem Befinden wiffen und es reichte nicht bin ichriftliche Rachricht bei bem Bförtner niebergulegen, man mußte bie Bulletins bruden laffen. Der Ronig schickte ein Paar Mal bes Tages gang öffentlich. Der Jacobinerclub, beffen Brafibent Mirabeau letten Winter eine Beile gewesen war, schidte eine Deputation, an beren Svibe Barnave ftand. Der Kranke fonnte fie nicht feben, boch fprach er als er vernahm, Alexander Lameth habe fich ausgeschloffen : ,,ich fannte ihn bisher als einen Aufwiegler, aber noch nicht als einen Rarren." Mirabeau ließ bei feinen Leiben ben Gang ber Nationalversammlung nie aus ben Augen, fprach gern von ben auswärtigen Angelegenheiten, besonders von den geheimen Entwürfen Englands : "Diefer Bitt ift ber Minister ber Borbereitungen; er regiert burch bas was er broht mehr als burch bas was er thut. Satte ich gelebt, ich glaube, ich hatte ihm Berdruß gemacht." Um ihn waren außer seinem Arzte Cabanis und seiner Schwester Madame Le Saillant gewöhnlich seine Freunde Lamark und Frochot. Als er zu Letterem sagte: "Ich habe Schulden, beren Größe ich nicht kenne,

auch mein Bermögen kenne ich nicht," übernahm Lamark bie Ausrichtung berjenigen Legate, welche sein Bermögen übersteigen möchten. Die lette Arbeit dieses Mannes, ben seine eigenen Angelegenheiten so wenig angingen, war eine Rede über die Bererbungen und Einsetungen durch Testament, ein Gegenstand, bessen Grund der berühmte Rechtsegelehrte Merlin, Deputirter von Douay, gelegt hat: Die Bererbung soll fünstighin nicht mehr verschiedenartig nach Provinzen, sondern nach einem durchstehenden Grundsate geregelt seyn; der Borzug der Erstgeburt und des Mannesstammes fällt weg, und so lange das Vermögen in directer Linie bleibt, wird das Verfügungsrecht sehr beschränkt seyn,

Am Morgen vor seinem Todestage hörte man Kanonenschuffe. Der Kranke suhr auf und rief: "Fängt sie schon an, die Leichenseier des Achilles?" Den Morgen darauf am 2ten April, ganz frühe, sprach er zu Cabanis: "Mein Freund, ich sterbe heute;" er wollte ausstehen, sich zum letten Male ankleiden lassen, aber vermochte es nicht. Da ließ er sein Bette nah an das Fenster tragen, sah in seinen Garten hinaus in den Sonnenschein. Hier war eine Abtheilung von seinem Bataillon Nationalgarden ausgestellt, dessen Besehlshaber er seit Kurzem geworden war. Lange sprach er dann mit den Freunden, besonders über die Zustunst von Frankreich. Hielen die Worte: "Ich trage in meinem Herzen die Todientrauer der Monarchie; die Aufrührer werden sich in ihre Trümmer theilen." Noch kam Talleyrand, um den Sterbenden zu sehen, und die so

lange unterbrochene freundschaftliche Verbindung knüpfte sich für wenige Momente wieder. Ihm übergab Mirabeau jene lette Ausarbeitung.

Balb barauf verlor er die Sprache. Als die Schmersen furchtbar wuchsen, schrieb er sein Verlangen auf, daß man ber unnüßen Qual ein Ende durch Opium machen möge. Ein bestänstigendes Mittel ward gerade zubereitet, als ein gewaltiger Krampf ihn durchzuckte und tödtete, um April 2. 9% Uhr Morgens, im 42sten Jahre seines Lebens.

Die Nationalversammlung beschloß dem Leichenbegängnisse Mirabeau's in ihrer Gesammtheit betzuwohnen.
Man wird die Leiche in der Kirche der heiligen Genoveva
beisehen und hier sollen fünstig die Leichen großer Männer
ruhen. Gleich am Todestage verlas Talleyrand in der
Bersammlung das hinterkassene Werk des Berstorbenen.
Die Behörden des Departements und der Stadt, nicht
minder der Jacobinerclub widmeten ihm eine achttägige
Trauer. Alle Minister, außer Einem, Duportail, der
ein beißendes Wort Mirabeau's nicht verschmerzen konnte,
sah man im Gesolge der Leiche.

Drittes Buch.

Der Übergang zur Republik.

## 1. Der König flüchtig, gefangen, suspens birt, wieder angestellt.

Am Tage nach ber königlichen Bestätigung bes Eibes ber Geistlichkeit ließ Marat folgenden Brief an den König, gedruckt ausgehen:

"Sire,

Baren Sie als einfacher Bürger geboren, so würden Sie vielleicht verdienen auf Ihr Bort geglaubt zu werzben; allein, geboren auf einem Throne, mit allen Gebrechen Ihrer Erziehung, und nach sechsunddreißig an dem verderbtesten Hose von Europa verlebten Jahren, von einer wedelnden Dienerschaft umkrochen, durch heilslose Minister und treulose Hosseute zum Berbrechen angesleitet und von Ihrer Familie zur sortwährenden Auslehmung gegen Ihre Pflichten verführt: welches Bertrauen können Ihre Bersicherungen von Anhänglichkeit und Treue gegen das Baterland da noch einslößen? Mögen Ihre seislen Agenten Beisall solchen Betheurungen flatschen, und Ihre leichtgläubigen Mitbürger einen albernen Chor dazu singen, das ist in der Ordnung; aber schmeicheln Sie

fich nicht mit ber Hoffnung, hellsehende Patrioten zu blenben. In beren Augen gehören Sie ben Despoten an.

"Das ist die Albernheit der Könige, sich für Wesen höherer Natur als andere Menschen zu halten; ihre Thorbeit geht bis zu der Anmaßung, daß der Himmel sie gesschaffen habe um zu beschlen, ihr Leben in Müssiggang, Prunk und Uppigkeit zu verbringen. Sie hören so oft sich die unumschränkten Herren der Erde nennen, daß sie es am Ende glauben, ihre Landsleute für Sclaven halten, gesboren um ihren Bergnügungen zu fröhnen, für verächteliche Wesen, die sie ihren Launen ungestraft opfern dursen.

traurige Erfahrung hat uns belehrt daß ein unersättlicher Durft nach Macht jedes andere Gefühl in ihrer Bruft erstidt. Wer wüßte nicht daß die Moral der Könige ihnen eine Pflicht aus der Hinterlift macht, aus der Lüge, dem Betrug, der Treulosigseit, dem Verrath, dem Todtschlag, der Giftmischerei und dem Elternmorde, subald es die Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer angemaßten Herzschaft gilt. Die Missethaten der Könige bilden den Inshalt der Geschichte, und die tiese Herabwürdigung fast aller Bölser der Erde giebt den schlagenden Beweis dieser entsesslichen Wahrheit.

"Antworten Sie mir, sechzehnter Ludwig; was haben Sie bis jest gethan, um vom himmel das Wunderwerk zu verdienen daß er Ihre Seele vor der Anstedung jener Bosewichter, von welchen Sie umringt und belagert find, behüten, daß er Ihnen Licht und Tugend verleihen sollte, um über ihre höllischen Lehren zu triumphiren? Glauben Sie ja nicht, daß ich hier die unumstößlichen Grundsähe in Anwendung bringen will, welche den Phislosophen befähigen, Gericht über Könige zu halten: Nein, aus Ihrer Vergangenheit richte ich Sie; ich richte Sie nach Ihnen selber.

"Reben Sie, welches Bertrauen fonnen wir bem Borte, ben Berficherungen, ben Giben eines Ronigs fchenken, ber bie Ration allein ju bem 3wede versammelt, baß fie ben Abgrund, welchen Die Berfchleuberungen feiner Minifter, ber Pringen bes Saufes, feiner Gunftlinge und ber übrigen Soffdurten höhlten, ausfüllen mone? eines Ronigs, ber bie Nationalversammlung aufzutöfen fuchte, fobalb nur fein Wille einigen Wiberftand erfuhr? eines Ronigs, welcher mit faltem Blute feche Bochen lang an ber Ausführung bes höllischen Blanes arbeitete, Die Sauptstadt in Blut und Flammen ju fegen, lediglich um ihre ungludlichen Ginwohner fur die hochbergige Unterftunung zu bestrafen, welche fie ben Reprafentanten ber Nation gegen die Angriffe bes Despotismus zu versprechen schienen? eines Ronigs, ber biefe feine furchtbaren Entwürfe nur bann aufgab, ale bas Bolf ju ben Baffen griff, um fich felbst fein Recht zu verschaffen? eines Ronige, welcher mit Berachtung feiner feierlichen Gibe, faft in bemfelben Augenblide, ba fein großmuthiges Bolf ihm verziehen bat, sein Ohr ben treulosen Rathschlägen seines

Sofes leihend, eine neue Berfchworung gegen fein frei gewordenes Bolf anspinnt? eines Ronigs, ber fein Flehn um Berzeihung vergeffenb, fobalb er fich wieber machtig glaubt, wieder im Tone bes herrn zu reben magte, Anftalt zur Riebermetelung ber Unzufriebenen machte, auf ben Kall aber bag bas Glud ihm nicht gunftig mare, jum Entrinnen? eines Ronigs, welcher genothigt jum zweiten Mal um Gnabe zu bitten taum feine Berzeihung erlangt hatte, als er auch wieder Rante fpann? eines Ronigs, ber für bie ungahligen Anklagen gegen feine taufenbfach verratherischen und pflichtvergeffenen Minifter ftete fein Dhr verschloß? eines Ronigs, ber ftatt fie mit Schmach bebedt fortzujagen, fie unter bas Dbbach feines Schutes ftellte, gleich als ob er felbft ber Urheber aller ihrer fchredlichen Complotte mare, und ber zu ihrer Entlaffung erft bann feine Einwilligung gab als bas Bolt mit Gefchrei ihre schuldigen Röpfe forderte?

"Sehen Sie da das treue Gemälde Ihres Berhaltens seit achtzehn Monaten. Seyn Sie also Ihr eigener Richter und sagen Sie uns, wenn Sie den Muth haben, ob ein solcher König einen anderen Namen als den eines dummen Automaten oder eines treulosen Betrügers verstient! Und Sie reden uns von Ihrer Anhänglichseit an die Constitution, und Sie erinnern uns an Ihren Eid treu dem Baterlande zu seyn, und Sie reden uns von dem Bürgersinne Ihrer Frau, und Sie begehren von uns, wir sollen Ihrem Worte vertrauen? Ja wollte der Himmel

daß wir Ihnen endlich glauben könnten! Aber könnten wir das, ohne und selbst für Dummköpse zu geben, ohne auf unsere Freiheit, unsere Ruhe, unser Glück zu verzichten, ohne unsere Freunde, Eltern, Brüder, Kinder, Weiber, ohne uns selbst zu opsern? Sire, Sie sind der Freund unserer Freiheit, wie Ihre Gattin die Freundin der Franzosen ist. Selbst der Ton, in welchem Sie sich darüber ausdrücken, muß Argwohn erwecken. Denn wie wäre es wohl der Würde eines Königs, dem nicht Verstellung zur Gewohnheit geworden ist, irgend angemessen uns zu sassen: "ich will ossen und freimuthig mit Euch reden!" Die Wahrheit, die Sie uns schuldig sind und uns verbergen, wollen wir Ihnen sagen; haben Sie den Nuth zuszuhören und lernen Sie dapon.

"Ihre gegenwärtigen Minister sind Spisbuben, treuslose Verräther, wie ihre Borgänger, auf beren Irrwegen sie fortgehen. Ein abscheuliches Complott ward seit einiger Zeit in Ihrem Cabinet gesponnen, man wollte die pastriotischen Bürger ermorden und mit bewassneter Hand Ihren Despotismus herstellen. Die bestochene Mehrzahl der Nationalversammlung, die Häupter des Heeres und der pariser Municipalität, alle Besehlshaber der Linientruppen, Ihre Agenten und Trabanten rings im ganzen Königreiche legten Hand an für den günstigen Ersolg. Ihr Schwager der Österreicher und Ihre Mitbrüder, die Könige von Spanien Neapel und Sardinien, zogen Truppen zu Ihrer Unterstützung zusammen. Die entstohenen Capets

follten an ber Spige ber verschworenen Ungufriebenen in unsere Provinzen gurudtehren; und Sie, Sire, Die Sie einen Bormand gur Entzündung bes burgerlichen Rrieges, jum Blutvergießen und jum Umfturge ber Conftitution. beren Erhaltung Sie beschworen haben, suchten, fanben ibn in ber Wiberseplichfeit ber Beiftlichfeit. Sie haben gebulbet, bag biefe ihre Beschwerben nach Rom gebracht, in ber Hoffnung bag bas Bolf zu Gunften rantesüchtiger meuterischer Briefter Die Waffen ergreifen werde, bamit ber Fanatismus ben Staat in Flammen fete und bas Blut ber Freiheitsfreunde burch bie Sand von Berichmorern fliege. Der himmel bat biefen abideulichen Blan vereitelt, und erft nachdem Sie fein Dislingen nach allen Richtungen erfahren, willigen Sie in bie Unnahme bes Decrets, welches bie meuterischen Briefter banbigen foll; Ihren hartnädigen Wiberftand aber beschönigen Sie mit bem lacherlichen Bormande, man muffe ben erhipten Gemuthern Frift zur Beruhigung laffen, als ob nicht biefer hartnädige Wiberftand gerabe bas Mittel mare, fie zu einem verzweifelten Wagniß zu treiben und bie Factel bes Rrieges zu entzunden.

"Bohlan, Sire, ba find sie in aller Reinheit biese abscheulichen Wahrheiten, welche aus Ihrem Munde nicht zu entschlüpfen wagten; ihre Bekanntmachung mußte Sie vor Schrecken erstarren machen. Möchten sie Ihre Stirn mit einer heiligen Röthe überziehen und Ihr von Bösewichtern umlagertes versührtes Herz zum Gefühle

Ihrer Pflichten zurudrufen! Ihre Minister haben, indem sie Sie zum gelehrigen Werkzeuge ihrer Betrügereien machten, nur in ihrem gewöhnlichen Berufe gearbeitet; ich aber erfülle die heiligste Pflicht, indem ich diese Betrügereien vor den unwilligen Augen des Publikums entschleiere.

"Aber nein, Die Ration will fein Urtheil fällen; fie vertraut sich aufs Reue Ihrem Worte, fie verzeichnet förmlich Ihre Buficherungen, um über Ihren guten Glauben, über bie Aufrichtigfeit Ihrer Gibe aus bem Gifer gu entideiben, mit welchem Sie bie Buchtigung ber Pralaten betreiben werben, welche magen möchten fich wiberfpanftig gegen bas von Ihnen genehmigte Decret zu beweisen, jest noch wagen sollten ben ihnen abzuverlangenden Burgereid zu verweigern ober zu verleten. Sollte auch nur ein Einziger burch Ihre Nachlässigfeit ihn ju faben und ben Gerichten auszuliefern entrinnen, fo gelten Sie, Sire, für einen Feind ber öffentlichen Freiheit, für einen treubrüchigen Berichwörer, für ben elendeften Mein= eibigen, für einen Fürften ohne Ehre, ohne Scham, für ben letten ber Menschen. Moge bie Schen, vor ben Augen von gang Europa mit Schmach bedect zu werden, 3hr Berg vor ben Rathichlagen ber Sie umgebenben Bofewichter verschließen: moge fie Ihnen ein Beweggrund fenn, biese von freien Studen bem Schwerte ber Besetze ju überliefern! Tragen Sie endlich Scheu, die Bahrheit, welche sich Ihnen zu nahen wagt, zuruchzustoßen. 24 \*

biefer neuen Probe beruht bas Urtheil, welches Gegenwart und Zufunft über Sie fallen werben."

Baul Marat, ber Bolfsfreunb.

Ein Baar Bochen nach Mirabeau's Tode machte ber Ronig bie Erfahrung baß seine Berson unfreier als bie April 18. bes geringsten Frangosen fen. Er wollte auf einige Tage nach St. Cloud, um fein Gemuth und feine Befundheit burch ben landlichen Aufenthalt, die Bewegung ber Jagb au erfrischen, Die heilige Ofterwoche in Stille mit unbeetbigten Prieftern zu begehen; vielleicht auch geschah es, um einen Berfuch zu machen, ob eine weitere Reife, offentlich angestellt, ausführbar fenn mochte. Diefer Berfuch mislang. Der Berdacht ber Flucht mar verbreitet, vergeblich daß Lafavette und Bailly Alles aufboten, die aufgestellten Rationalgarden gehorchten nicht, und ber wilde Danton führte sein Bataillon herbei, ohne irgend berufen ju fenn. Der König faß mit ber Königin anberthalb Stunden im Wagen, unfäglichen Rrantungen ausgefett, und mußte am Ende aussteigen, bleiben. Lafavette, tief gefrantt, reichte feine Entlaffung ein; ba gab es neue Berficherungen, neue Gibe, und Lafavette be-April 25, hielt ben Befehl.

Um so ungeduldiger betrieb nun die Königin den Plan der geheimen Eutweichung. Unter unsähligen Borsichts-anstalten, Beradredungen mit Bouillé, Feststellungen und Umstellungen des Abreisetages kam man endlich auf den 21sten Junius überein. Glüdlich gelang gegen Mitter-

nacht ben Bereinzelten bie leise Entfernung aus ben Tuillerien, burch einen Nebenausgang. Dan ging Anfangs irre, fand fich aber wieder aufammen und athmete auf als man in einem Miethwagen, beffen Ruticher Graf Ferfen, ein Schwede in frangofischen Rriegebienften, mar, unbebinbert burch bie Barriere an bie Station von Bonby fam. wo ein viersvänniger Reisewagen wartete. Man folug ben Weg nach ber Keftung. Montmeby ein; bier wollte ber Monarch, von treuen Truppen geschütt, seine Freiheit wiederfinden. In berselben Racht aber reifte Monfleur in anderer Richtung ber Grange ju und erreichte gludlich Bruffel. Es warbacht Uhr Morgens ehe man in Ba- Juni 21. ris vernahm was über Racht geschehen fen. Da entftand ein gemaltiges Stromen bes Bolfs, besonders zu ben Tuillerien, man fab Bifenmanner barunter. Tiefgefrantt fühlte fich Lafavette; er hatte fürzlich ben Ronig wegen ber umlaufenden Gerüchte gefragt, und jur Antwort erhalten: "Kein Bebanke an eine Entfernung," worauf ber General fich mit seinem Ropfe gegen die Nationalverfammlung verburgte bag nichts bergleichen im Berte fen. Jest befprach er fich ichleunig mit Bailly und Alexander Beauharnais, bergeit Brafibenten ber Nationalverfammlung, und vernahm aus Beiber Munbe bie Berficherung : folle Franfreich bie Schreden eines Burgerfrieges vermeiben, so muffe man ben König anhalten auf feiner Flucht. Einen ber fliehen will anhalten heißt aber ihn verhaften. Berhaftet man Ronige? Lafavette nahm bie Berantwortlichkeit ber That auf fich, und ehe noch die Nationalversfammlung zusammentrat, waren schon seine Officiere in Bewegung. Sie überbrachten an alle Nationalgarden, alle Gemeinden des Königreiches den von ihrem General unsterzeichneten Befehl, sich der Entweichung des Königs zu wiberseten.

Die Rationalversammlung trat, rasch entboten, um 10 Uhr Morgens gusammen. Bahrend bie Menge braufen ihren Born an foniglichen Wappen und Ramenzugen ausließ, warb hier mit einiger Schonung ber foniglichen Burbe ber Beschluß gefaßt, bag bie Feinde bes Staates, welche bie Entführung des Könige veranstaltet, verhaftet werben follen. Bugleich erflärte man fich fut permanent, nahm von den in der Hauptstadt anwesenden Generalen bie Buficherung ihres Behorfams in Empfang, übertrug die vollziehende Gewalt an die Minister. Allein die Decrete ber Versammlung bedürfen feiner Sanction mehr, ber Siegelbewahrer wird fie unterzeichnen und besiegeln; bergestalt wohnte man sich in die Republif ein. Die Besandten ber fremden Mächte follen unverzüglich von bem Geschehenen unterrichtet, Die eigenen Gesandten bemgemaß angewiesen werben. Das gethan, ging die Berfammlung mit gewohnter Buverficht zur Tagesordnung über, berieth über bas fünftige Strafgefes. Nicht lange freilich, fo führte eine Unterbrechung auf die beklemmende Frage bes Augenblides jurud. Denn ber Intenbant ber Civillifte überfendet bem Brafibenten ein ihm fo eben augegangenes Packet: es ist eine Proclamation an die Franzosen, welche der unbedachtsame unglückliche König zurückgelassen hat, von seiner eigenen Hand geschrieben. Sie
enthält ein Gemälde der unzähligen von ihm erduldeten Kränfungen, zugleich einen Protest gegen alle Erlasse,
welche seit dem sten October 89 ihm abgedrungen sind.
Also war der König nicht entführt, er war entstohn, und
am zweiten Sitzungstage 10 Uhr Abends brang der Ruf Juni 22.
in die Versammlung: "Man hat ihn! er ist verhaftet!"

Die königliche Familie hatte fich, feit es von Bondy weiter ging, frohen Soffnungen überlaffen. Der Ronia ließ fich sogar am Schlage bliden und es gefiel ihm wohl wenn er von Einzelnen erfannt ward. Einige gute Buniche ftreiften an ben rollenden Rabern vorüber. Als man über Chalons hinaus war, fühlte man fich wie neugeboren, jest mußte man ja auch balb auf die von Bouillé aufgestellten Reuterabtheilungen ftogen. Das fam nun freilich nicht gang fo, vielmehr zeigte es fich bag Bouillé mit gutem Grunde vor ber gangen Magregel gewarnt hatte, weil solche Piquets, ju schwach um ju schüten, boch ftark genug find, um ben Argwohn zu weden. Wirklich hatte die Umgegend, sowie nur die erfte Abtheilung von 40 Pferben fich bliden ließ, unbestimmten Berbacht geschöpft : bie Reuter zogen fich jurud, als man in ben nahen Dörfern Sturm läutete, in ber Meinung, es fen auf Eintreibung von Steuern abgefehn. Als bie Reifenden in St. Menehould anlangten, herrichte auch bort große Aufregung wegen bes Detachements Dragoner, welches feit geftern eingerudt war. Der Capitan beffelben ritt an ben Schlag , fprach mit bem Könige , welcher unvorsichtig fortfuhr fich ju zeigen, und ber Boftmeifter bes Orts Drouet glaubte ihn zu erfennen. Dennoch war er feiner Sache nicht gewiß, die burch einen Courier vorausbestellten Pferbe waren angeschirrt, es blieb für ben Augenblid nichts zu thun, allein fein Borfat war gefaßt. Als ber Bagen abfuhr, schwang fich Drouet, ber früher bei ben Dragonern ftand, auf fein Pferd, nahm noch einen Rriegscameraden mit fich; feine Abficht ift auf Feldwegen ben Reisenden zuvorzufommen, welche auf schlechter Strafe manchen Sobengug ju überwinden haben. Mittlerweile hatte fich die Bermuthung des Postmeifters berumgesprochen, und als die Dragoner bem Wagen folgen wollten, ließ die Menge fie nicht fort. Sie felbst schloffen fich ber Boltoftimme an, ließen es fogar gefchehen baß ihr Officier verhaftet warb. Ahnlich ging es auf ber nachften Station in Clermont, nur bag ber Officier gludlich bavon fam. Im Fleden Barennes muffen abermals Pferbe gewechselt werben; biefe find nicht gleich jur Stelle; es ift fast Mitternacht: ba erschallt ploglich Drouets Stimme ju ben Postillonen: "Im Ramen ber Ration verbiete ich Euch weiter zu fahren, 3hr fahret ben Ronig." Bugleich fügt er einen Zwang feinen Drohungen hinzu, zieht einen auf ber Gaffe ftehenben Badwagen auf bie nahe Brude hinauf; man hilft ihm biefen umfturgen; jest ift ber Weg gesperrt, nun tann ber Ronig nicht über die Brude. Balb auch waren bie Behörben wach, bie Sturmglode lautete, und als nun die Menge von allen Seiten berbeiftromte, hatten bie auch bier aufgestellten Mannschaften Roth nur bavon zu tommen; ber füngere Bouille mar babei; er eilte feinen Bater ju benachrichtigen. Der Beamte ber Gemeinde, ein fleiner Rramer und Lichtzieher, hieß Sauffe, trat ichuchtern an bie Rutiche, bat ben Ronig in bemuthis gen Ausbruden, unter fein Dach ju treten. Sier angefommen, ließ Ludwig die Berftellung fahren, gab fich ju erfennen, erflärte bag er Baris verlaffen habe, um ungahligen Kranfungen zu entgeben, aber in Franfreich bleibe ; er warf fich in die Arme Sauffe's, beschwor ihn, vereint mit ber Ronigin, um feine und ber Seinigen Rettung. Dann fich ermannend fprach er: "Sie verlangen meine Befehle, laffen Sie meinen Bagen unverzüglich-anfpannen, um meinen Weg nach Montmedy fortzuseben." Das begab fich in ber Gegenwart Bieler, Die, in bas Saus fcon eingedrungen, die fonigliche Familie mit neugierigen Bliden mufterten. Satte Sauffe auch gewollt, er fonnte, fo umgeben, nichts fur ben Ronig thun. Cben fo ftand es mit bem Saufen Sufaren, ber im Berlaufe ber Racht unter verschiebenen Officieren fich in Barennes zusammengefunden hatte. Den Ronig und feine Familie schnell beritten machen, fie in die Mitte nehmen und fich heraushauen, mitten durch die Nationalgarden hinburch, war ber beherzte Rath ber Officiere, welcher aber,

.. wie es scheint, nicht minber an ber Gefinnung ber Sufaren als an ber bes Konias scheitern mußte. Dieser will auf allen Kall Bouille's Ankunft abwarten, ber, meinte er, gang gewiß fommt: außerbem halt er fich baran bag ja bie Gemeinde von Barennes ihrem Ronige Die Beife nicht abgeschlagen, nur verlangt hat daß er warte bis morgen fruh. Aber Bouille fam nicht; ftatt feiner erichien ein Abjudant Lafavette's, begleitet von einem Df= ficier ber parifer Nationalgarde. Sie überreichen bem Ronige ein Decret ber Nationalversammlung, welches seine Rudtehr forbert, geftust auf ein früheres Decret, welches bem Könige verbietet fich weiter als 20 Lieues vom Site ber Nationalversammlung zu entfernen. Der König fprach : "Diefes Decret habe ich nie fanctionirt." Morgens acht Uhr faß ber Ronig wieder im Wagen, aber die Reise ging jurud nach Baris. Gine Stunde nach feiner Abfahrt erichien Bouille mit einem Reuterregiment vor bem von Taufenden umringten, ringe abgesperrten Barennes. wandte er um und rettete fich mit feinem Stabe über die frangöfische Granze hinaus nach Luremburg. Bon hier schrieb er an die Nationalversammlung einen Drobbrief, beffen Schluß zu erkennen giebt, wie fehr es biefem Tapfern an politischer Voraussicht gebreche: "Ich wollte mein Vaterland, ben Konig und feine Familie retten: Sehet ba mein Berbrechen! 3hr werdet über ihre Erhal= tung Rechenschaft geben muffen, nicht mir, aber allen Rönigen; und ich verfunde Guch, bag, frummt man ihnen auch nur ein Haar, kein Stein von Paris auf dem andern bleiben wird. Ich kenne die Wege und werde sie den fremden Heeren selbst zeigen, die Bergeltung wird Euch ereilen. Dieser Brief ist nur der Borläuser eines Manisselfs ber Souverane Europa's: sie werden Euch vernehmslicher kundthun was Ihr zu thun und zu fürchten habt. Gott befohlen, meine Herren, ich schließe ohne Körmlichsteiten; meine Gesinnungen sind Euch bekannt."

Die Rudreise ber foniglichen Familie, auf einer Strede von etwa 30 beutschen Meilen, bauerte volle vier Tage, fo unermeflich mar die Bollomenge auf allen Strafen qufammengeftrömt, und je naher man ber Sauptstadt rudte, um fo langfamer fchritt ber unbeimliche Bug vorwarts, auf bem Bode brei Leibgarben figend, ihres Tobes gewartig, weil fie auf ber Reife Courierdienfte gethan, um ben Wagen Nationalgarden, die meiften zu Ruß, halbverbrängt von der ftete machfenden Schaar von ganbleuten, die mit Forfen und Sensen bewaffnet auf Aderpferben heransprengten, alle den Sut auf, ohne Begrüßung bes Fürften; als ein Ebelmann, von Dampierre, berantrat, mit Schmerz im Blid feine Ergebenheit benen im Wagen bezeugte, bufte er die That mit dem augenblidlichen Tode. Bei Epernay begegnete man ben Commiffarien ber Nationalversammlung. 3mei von ihnen, Barnave und Bétion nahmen in bem foniglichen Wagen Plat; ber britte Latour : Maubourg vermied bas. Den 25ften Abende erreichte man die Sauptstadt. In der Borftadt

St. Antoine war angeschlagen: "Wer bem Könige zustlatscht, friegt Schläge, wer ihn beledigt, wird gehangen." Durch eine doppelte Reihe von Rationalgarden ging der Weg zu den Tuillerien. Hier ward die königliche Familie einer Abtheilung der Rationalgarde übergeben, die für ihre Sicherheit wachen und für den König, die Königin und den Dauphin einstehen soll. Lafavette ist von mun an der Wächter seines Königs. Die erecutive Gewalt bleibt die weiter noch in den Händen der Minister, der Sanction des Königs bedarf es die weiter nicht. So ward denselben Worgen decretirt.

Diefe übel berathene Flucht und ihr Mislingen entriß ber Majestät ihr lettes Gewand. Der Konig ift ein Befangener, welcher über die Beweggrunde feiner Entweidung von Commiffarien ber Nationalversammlung formlich vernommen wird. Ludwig befaß nicht ben Muth ei= nes vollkommen mahrhaften Befenntniffes. 3mar blieb er in ber ausgestellten Ertlarung bei ben erbulbeten Dishandlungen als ben Urfachen feiner Entfernung aus Baris, nicht aus bem Ronigreiche, fteben, er behauptete aber burch feinen Broteft bie Grundlagen ber Berfaffung nicht angegriffen zu haben, erft feit bem 6ten October feb fein Buftand unfrei gewesen, ein Einverftandniß mit auswärtigen Mächten habe nicht ftattgefunden. Er fügte noch, gleichsam entschuldigend, hinzu, erft auf seiner Reise habe er die Überzeugung gewonnen, wie gunftig die Boltsftimme ber neuen Verfaffung fen, und gern opfere er feine persönlichen Interessen dem Stade des Bolts. Die Königin ward ebetialls vernommen; ihre Ausgabe war leichter; sie hielt an der Pflicht der Gattin sest, Mann und
Kinder nicht zu verlassen. Man fand ein Bild des Grames
vor; ihre Haare waren in den wenigen Tagen weiß geworden. Run siegte zwar in der Rationalversammlung
nach hestigem Rappse der Grundsat ob daß der König Juli 15.
nicht vor Gericht gestellt werden dürse, allein wie wollte
man diese Unverletzlichseit seiner Person seschalten, wenn
man den Tag darauf ihr Fundament, die Unverletzlichseit
seiner Würde, zu Trümmern schlug? Denn decretirt ward, Inli 16.
die königliche Gewalt solle bis zu dem Zeitpuncte suspens
birt seyn, da die Versassungsurfunde dem Könige könne
zur Annahme vorgelegt werden.

Unter solchen Umständen hätte der Rath, welchen der gepriesene Condorcet öfter im Gespräch mit geistreichen Freunden gab, alle Ausmerksamkeit verdient. Er läßt sich ungefähr so zusammenkassen. "Die Monarchie ist in ihre Elemente ausgelöst. Der König ist gefallen, lasset ihn liezen. Ihn wieder künstlich zu heben, den erklärten Feind Eurer Versassung, um ihn dann von größerer Höhe den Todessturz thun zu lassen, wäre unmenschlich und widerssinnig. Es wäre aber auch gefährlich; denn der Sturz des Wiedererhöhten erfordert eine neue Revolution, und sehet dann wohl zu, daß nicht auf den leeren Plat schnellzsüsig die Anarchie sich seine." Befolgte man diesen Rathzschlag, that besonnen den von nun an unvermeidlichen

Schritt, fo ließ fich ein Brafibent für die Republik Krantreich retten, aber freilich Ludwig fonnte biefer Brafident nicht mehr fenn, auch nicht ber Bergog von Orleans, ben, feit er wieder von England jurud, niemand beachtete. Allein Condorcet saß nicht in der Rationalversammlung und felbst ale ihr Mitglied wurde er nicht burchgebrungen fenn. Denn je weniger bas Ronigthum noch haltbar war, um fo entschloffener war biefe, es am Bipfel festzuhalten, benn freilich ihr Ruhm bei ber Nachwelt, ihr ganges Berfaffungswerk beruhte barauf. Es wird glaubhast behauptet daß für die Republif damals feine breißig Stimmen in ber Berfammlung waren; von bem bunfeln Gefühle bag fie gleichwohl hereinbreche betroffen, fuchte mancher Abgeordnete bamale Stupen auf, Die er fruher verschmaht hatte. Seit Mirabeau's Tobe naherte fich Alexander Lameth burch Montmorin dem Bofe. Lehren weiser Maßigung tonten felbft aus Duports Munde. Insbesonbere bemertte man an Barnave eine große Veranderung, feit er von jener Begleitung ber foniglichen Familie gurud= tehrte. Die Gifersucht gegen Mirabeau trubte feinen Blid nicht mehr, und bas traurige Schicffal Diefes Ronigspaares brang ihm tief ine Berg. Während fein Gefährte Betion fich felbstgefällig zwischen Ronig und Konigin zur Tafel feste, hielt fich Barnave bescheiden gurud; zweimal unterredete er fich insgeheim mit ber Rönigin während ber Reise, bot ihr seine Dienste mit Warme an. Er war es auch, ber mannhaft ber außersten Linken entgegentrat, als

fie ben Sas aufftellte, bie Unverletlichfeit bes Ronigs reiche gerade so weit als die Berantwortlichkeit feiner Dinifter, feinen Boll weiter; wo er von biefer ungebedt bleibe, ba fen er verwundbar; nun habe fein Minifter um feine Reise gewußt, feiner feinen Brotest unterzeichnet alfo! Barnave legte bamale ber Berfammlung bie ernste Frage por: "Wollen wir die Revolution endigen? ober wollen wir fie wieder anfangen? - 3ch fürchte feineswegs die fremden Dadite, auch die Ausgewanderten nicht. Ach es ift nicht unsere Schwäche bie ich fürchte, unfere Starte furchte ich, unfere Sturme, Die endlose Berlangerung unferes Revolutionsfiebers. — Bedenfet mohl. was nach Guch geschehen wird. 3hr habt Alles gerftort was zu zerftoren war. 3hr habt gethan was die Freiheit, was die Gleichheit forberte, feiner willfürlichen Gemalt ift geschont, feine Usurpation ber Eigenliebe ift Guch ent= wifcht, 3hr habt alle Menfchen gleich gemacht, beides vor bem burgerlichen und bem politischen Gefete, 3hr habt bem Staate jurudgegeben Alles was ihm genommen mar. Ein Schritt weiter und die Revolution fturat fich in Gefahr; ein Schritt weiter auf der Bahn der Freiheit, und unfer Erftes mare bie Bernichtung bes Ronigthums; ein Schritt weiter auf ber Bahn ber Gleichheit, und unser Erftes ware ein Angriff auf bas Eigenthum." Go Barnave und er gewann ben Sieg. Nicht wenige aber bie bem Rönigthum übel wollten, beriefen fich auf die große politische Autorität von Siepes. Dieser brach hierauf sein

Buli a. verbiffenes übellauniges Schweigen, erflärte öffentlich im Moniteur, er gebe ber Monarchie ben Borgug vor ber republifanischen Berfaffung, wiewohl er in einer Civillifte von 30 Millionen Gefahr für die Freiheit febe. "Richt um alten Gewohnheiten ju fcmeicheln, auch nicht aus einem aberglaubifchen Sange für ben Royalismus ziehe ich die Monarchie vor. Ich ziehe fie vor, weil ich für erwiesen halte baß es in der Monarchie mehr Freiheit für ben Bürger giebt als in ber Republif. Jeben andern Beweggrund wurde ich für findisch halten. Die beste Regierungsform ift nach meinen Begriffen biejenige, in welcher nicht Einer bloß, auch nicht Einige, sondern Alle Die größte Breite ber möglichen Freiheit genießen. Wenn ich biefen Charafter in ber Monarchie entbede, fo ift es flar baß ich fie ben andern Regierungsformen vorziehe. Das ift bas gange Beheimniß meiner Principien und mein aufrichtiges Glaubensbekenntniß. Bielleicht gewinne ich balb Zeit biese Frage zu entwickeln und einen ehrlichen Rampf mit den Republikanern zu bestehen. Ich will ihnen keine Gottlosigfeit, feinen Frevel Schuld geben, fie nicht beleibigen. Mehrere unter ihnen fenne ich, die ich von gangem Bergen ehre und liebe. Allein Brunde follen fie baben, und ich hoffe ihnen zu beweisen, nicht daß bie Monarchie unter biefen und jenen Berhältniffen vorzugieben ift, sonbern bag man unter jeber Boraussetzung mit ihr freier ift als in ber Republif." Als nun aber ber berühmte Thomas Payne, nordamerifanischen Andenkens, ben

Handidub aufnahm und fich fur ben geschworenen Reind biefer Bolle ber Monardie erflarte, ba offenbarte es fich in einem zweiten Moniteur-Artifel, was benn biefer ange- Juli 16. ftaunte Theoretifer Sienes unter Monardite berftebe. Er bezeichnet mit dem Stempel der Berwerfung jede historische Monarchie, die englische nicht minder als die ottomanifche, steht in bem Monarchen allein ben unverantwortlichen Bahler von 6 verantwortlichen Monarchen, ben Ministern. Der Unterschied zwischen Monarchie und Republik besteht, recht begriffen, lediglich barin, bag bort ber Einzelne, hier eine Mehrheit bie Minifter ein- und abfest. Beit richtiger aber, fich hierin ber Ginheit eines Individuums ju vertrauen als einer Stimmenmehrheit, weit angemeffener, ben Staatsbau in eine Spipe als in einen Soller ausgehn zu laffen. Allerdings ift es eine Abgeschmadtheit, ben unverantwortlichen Monarchen erblich zu machen, allein bie Formen ber Wahlmonarchie, welche bie Beschichte bietet, find nicht minder abgeschmadt, und man barf es ber Nationalversammlung nicht verargen, baß fie, mit berartigen Fragen wenig noch vertraut, ale fie an ihr Befchaft ging, die abgeschmadte Erblichfeit einer eben fo abgeschmadten Wahl, die ben burgerlichen Rrieg im Gefolge hat, vorzog. Allerdings ift man jest mehr eingeübt in Wahlfragen und unfer Staatstunftler weiß eine für bie hochfte Burbe gang geeignete Bahlform. Nichtsbestoweniger ift er feineswegs ber Meinung, bag man unter ben gegebenen Berhaltniffen bie beschloffene Con-25 Frangofifche Revolution.

fitution in biefem Bunct abanbere, jumal bie Berfammlung gemiß fenn tann, daß alle Theile von Frankreich fich in ber ichon befannten Verfaffung am ficherften vereinigen werben. Man muß endlich fertig werben; auch bleibt ja ber Nation immer noch offen, fünftig einmal burch eine conflituirende Bersammlung jene Unberung zu treffen. Das Resultat ift: Sieves hat in Verfolgung des Zieles gesellschaftlicher Freiheit die von Andern als ihr Außerstes bemunderte Republif weit hinter fich gurudgelaffen, und ift bei ber mahrhaften Monarchie angelangt. Er hat übri: gens feine Untersuchungen über biefen Bunct schon vor Anfang ber Revolution abgefchloffen. Dergeftalt murbe, wir burfen es nicht bezweifeln, in ben Augen von Sienes ein gewählter Brafibent einen Monarchen bebeuten, und ficherlich auch einer, ber für wenige Jahre gewählt ift; benn warum follte man bie gefellschaftliche Freiheit mit ben Altereschwächen eines Individuums belaften?

Stand es nun so mit der monarchischen Theorie des als Monarchist rings verschrieenen Mannes, so darf man sich nicht wundern daß ein Jünger Payne's, Brissot, der in Nordamerika das Gedeihen der Grundsäse hewundert hatte, welche jener dort aussäen half, in seinem Journal und im Jacobinerclub ohne Scheu erklärte, er gehorche zwar wie billig der einmal über Frankreich verhängten Monarchie, allein sie höre darum nicht auf, die Geißel der Menscheit zu seyn. Brissot war in etwas anständigeren Formen der Nachtreter von Camille Desmoulins und Ma-

ķ

rat, beren Blätter längft alle Monarchie als Ungereimtbeit und Schlechtigfeit behandelten, und zu berfelben Deinung befannte fich die bamalige Mehrheit bes Jacobiner= clubs, vor Allen fein Stentor Danton. Gein Sat war, Ronig Ludwig muffe entweder für einen Berbrecher ober für wahnsinnig erflärt werben. Da traten nun freilich bie Mitglieder der Rationalversammlung, mit Ausnahme von Leuten wie Robesvierre und Bétion, lieber aus dem Jacobinerclub und bilbeten einen Berein für fich im Rlofter ber Feuillans; allein bie Jacobiner hatten jest nur um fo freiere Sand, und nicht lange fo war auf offenem Marsfelde bie Unterzeichnung einer Bolfsbittschrift ins Werf gerichtet, beren Unterzeichner erflaren, bag ber Ronig am 21ften Junius auf Die ihm übertragene Rrone verzichtet hat, und auf die Wahl einer neuen constituirenden Verfammlung antragen, die ben vormaligen König richte und eine neue ausübende Gewalt aufftelle. Aber mahrend fich auf ben morfchen Stufen bes Altars bes Baterlandes von jenem Bundesfefte ber Die Unterschriften häuften, in vielen Eremplaren gleichzeitig eingefammelt, erfcbien, um biefen Gifer ju ftoren, ein Mann, ber über bas Ronigthum innerlich nicht viel anders bachte als die Unterzeichner. Lafavette rudte mit der Nationalgarde an, zerftreute die wi= guii 17. bersetliche Menge burch eine Flintenfalve, welche Berwundete und Tobte hinterließ. In dem erften Schreden flüchteten Camille Desmoulins und Danton aus ber Sauptstadt, Marat verstedte fich, und Robespierre, obgleich geschütt burch die Würde des Abgeordneten, hielt sich eine Zeit lang nicht sicher in seinem Hause. Man fürchtete die Schließung des Jacobinerclubs und des noch ansschweisenderen der Cordeliers. Vergebliche Furcht! Die Nationalversammlung verfolgte ihren Sieg nicht. Von der großen Mehrzahl derselben ward die Krone nicht aus politischer Überzeugung, auch nicht aus Treue gegen Ludwig XVI. geschütt, sondern weil sie einen integrirenden Theil des Versassungsvalastes ausmachte, welcher nach mehr als zweisähriger Arbeit nun doch endlich fertig werden mußte, an dem man vor allen Dingen nicht wieder einzeisen durste, ohne den Verdacht decenviralischer Usurpationsplane auf sich zu laden.

Um so widersinniger war es freilich daß die Versammslung unlängst den schwachen Hoffnungsfaden durchschnitzten hatte, welcher den Bestand ihres Werts an die Eigensliebe seiner Schöpfer knüpste. Bereits am 16ten Rai verzichtete die Versammlung fast mit Einstimmigkeit auf die Wählbarkeit ihrer Mitglieder zu der gesetzgebenden Nationalversammlung, welche der sogenannten constituirenden auf dem Fuß solgen soll; der Taumel der fünsten Augustnacht schien wiedergekehrt, man wollte vor aller Welt den Beweis der völligsten Selbstverläugnung geben. Vor aller Welt vielleicht, aber gewiß nicht im verschwiegenen Innern des sich selbst prüsenden Gemüthes. Ohne Zweisel hat uns Mirabeau's Tod hier eines Weisterstückes der Rede beraubt. Wie wurde er den Unverstand, der sich

für lautere Tugend giebt, befchamt, bie Tude ber verftodten Royaliften aufgebedt haben, Die in heimlichem Triumph hofften, an ber roben Thatfraft einer nenen ungeschulten Berfammlung bas verhaßte Conftitutionswerf nachftens scheitern zu feben! Denn weit lieber mar biefen bie Republit, als boch unhaltbar, gegen folch ein Königthum. Wie wurde er vollends der schnöden Eifersucht, Die, felbft ohne Hoffnung zur Macht, gern auch Andern ben Weg bagu versperrt, ihren burftigen Schleier abgezogen, ben einsichtigeren Theil aber, ber vor bem Borwurfe felbftfüchtiger Herrschsucht verftummte, ermuthigt haben Alles aufzubieten, damit bie Rrafte, bie bas Bert geftiftet, auch gur Erhaltung besfelben verwendet wurden! Denn alle Leibenschaften und Berftodtheiten, unterftust von bem biefer Nation einwohnenden Gefallen an theatralischer Tugend, wirften zu biesem Beschluffe albernfter Selbftverläugnung zusammen. Eben so verfehlt war, bag nach jenem Decret, welches bie fonigliche Macht noch nach bes Ronige Rudfehr von feiner mislungenen Flucht fuspendirt bleiben ließ, während einige Mitglieder unwillig austraten, ein anderer Theil ber Berfammlung, ungefähr 300, eine Erflärung unterzeichneten, bag allein bie Soffnung, für bie perfonlichen Intereffen bes Königs und ber königlichen Familie noch wirfen ju fonnen, fie bei Mannern gurudhalte, welche über ben Trummern ber Monarchie die Mis-- gestalt einer Republik errichten wollten: bie Unterzeichneten wurden baber an Berathungen, welche jene Intereffen

nicht berührten, feinen Antheil ferner nehmen. Das bieß fich felbft gur Dhnmacht verurtheilen. Berlor fo bie Rationalversammlung während ber letten-Monate ihrer Thätigleit aufehende an Rraften, fo gahlte bagegen ber Jacobinerclub fo viele Mitglieder als Reder jener zugewiesen hatte, reichlich 1200, flieg auf 1800, und wenn er feine Ableger burch gang Frankreich überschlug, es waren ihrer leicht brittehalbhundert, fo ftand ihm eine Beeresmacht gu Bebote. Denn von ber bescheibenen Beit an, ba ber Club ber Bretagner Deputirten fich für 400 Franken Miethe bie Aufnahme im Jacobinerflofter ber Strafe St. Sonore erfaufte, welch eine Bahn hatte er burchmeffen! Bon bem geräumigen Speisezimmer ber Monche ging man zu ihrem großen Bibliotheffaale, endlich zu ihrer Rirche über, immer weil es an Raum gebrach. Jest aber mar auch Alles in erwünschter Anordnung festgestellt: ber Sochsit bes Brafibenten, die Seffel ber Secretare, die Rednerbuhne, bie Beschäftsordnung, ein eigenes Journal, welches bie Debatten und Beschluffe bes Clubs veröffentlicht, Alles nach bem Mufter ber Nationalversammlung, welche man auf jedem ihrer Schritte begleitet; auch die Sigungen waren öffentlich, wenngleich burch Gintrittsfarten bedingt. Am bequemften aber war es geradezu nur als thatiges Mitglied einzutreten, benn bagu genügte letter Beit ichon ber Borschlag von nicht mehr als 6 Mitgliebern. Gewiß, vom parifer Mutterclub aus ließ sich Frankreich behewschen, auch wenn man nicht mehr zugleich in ber Nationalversammlung saß, vorausgesett daß man seiner Beredsamfeit vertraute, die sich jest hauptsächlich in Improvisationen geltend machte. Auch ertrug Duport nur furze
Zeit die Entsernung von seiner Hände Werk, kehrte zuruck
in den Schooß der Jacobiner, und viele Abgeordnete folgten seinem Beispiele.

Mittlerweile trat ber Ausschuß ins Leben, welcher feit langer jum 3wede ber Revifion ber Berfaffung ernannt war. Wie gern mare Mirabeau bamale hineingetreten, aber man fand Mittel ihn auszuschließen. Seine Mitglieber waren: Duport, Barnave, Alexander Lameth, Glermont-Tonnerre, ber redlich gemäßigte Beaumes, endlich Bétion und Bugot. Blog die beiden letteren waren erflarte Republifaner, fie faben ein daß fie nichts ausrichten murben und zogen fich bald von ben Sitzungen zurud. Somit hatten bie Sauptbegrunder ber auf republifanischen Grundfagen ruhenden Monarchie freie Band. Ihre Aufgabe war zu redigiren, Ungehöriges auszuscheiben, Dunfelheiten und Widerspruche in biefen ungahligen Decreten gu entfernen. Die Berfolgung Diefes Bieles fonnte ju mefentlichen Berbefferungen führen, ficherlich aber zu feinem Umbau durch die Sand von Mannern, beren Saupttriumphe fich an die Sauptfehler ber Berfaffung fnupften, mochte auch mancher von ihnen munschen damals nicht triumphirt zu haben. Der Revisionsausschuß hielt oft gemeinschaftliche Sipungen mit bem Verfassungsausschuffe. Die bamaligen Mitglieber bes letteren waren: Siepes,

Talleyrand, Thouret, Chapelier, Target, Rabaud St. Etienne und Desmeuniers. Allein Sieves hullte fich in

fein murrisches Schweigen, Talleprand fah ju, bie übrigen waren entjudt von ber Verfaffung, mit Ausnahme von Chapelier. Mit biefem und Barnave befprach fich Malouet, ohne Vergleich der bewährteste Charafter in der gangen Berfammlung, beffen treugepflegte Überzeugungen von feiner Buthat perfoulichen Chrgeizes ersticht murben. Sie entwarfen ben Blan, eine grundliche Berbefferung ber Berfaffung im Sinne ber Ordnung in ber Rationalversamm= lung zu bewirfen, noch während ber Revisionsausschuff feine Arbeit thate. Die Verfaffungeurfunde marb ber Berfammlung burch eine Berlefung, welche Thouret über-Aug. s. nahm, befannt gemacht. Run griff Malouet ihr metaphyfifches Princip an. ,, Gine Regierungsform, welche mit ber Freiheit eine weise Fürsorge für ihre Dauerhaftigkeit verbindet, barf nicht auf die größte politische Freiheit berechnet fenn, fie muß berechnet fenn auf die größte Sicher= heit und Freiheit ber Personen und bes Eigenthums. 3hr habt bas Gegentheil gethan; 3hr ftelltet in Gurer Bertheilung ber Gewalten die politische Freiheit in der größten Ausbehnung an die Spipe und möchtet nun die mog= lichft große Sicherheit ber Perfonen und bes Gigenthums baran fnüpfen. 3hr ftellet bas Bolf ale ben Souveran hin, ber freilich feine Souveranitat nicht felbft ausüben tonne, 3hr laffet ihn ju bem Ende Gewalten übertragen; allein es ift gar fcwer, benjenigen jum Unterthan um-

auschaffen, welchem man beständig sagt, in ihm wohne bie Berrichaft. Er wird bei jedem Anlaffe auf ben erften Grundfat gurudgeben, wird die Gewalten gurudgieben, fie umwandeln. Mithin ift ber erfte Kehler Gurer Berfaffung biefe abstract aufgestellte Souveranität." So bahnte sich Malouet ben Weg zum Umfturze ber Erklärung ber Rechte und hatte ichon an die Nothwendigkeit, vor allen Dingen ben König auf freien Fuß gut fegen, erinnert, als ihn Buzots Stimme unterbrach: "Bas man Euch porschlägt ift nichts weniger als eine Gegenrevolution." Alsbalb erhub fich gewaltige Aufregung und ein Getofe, Chavelier und Barnave wichen bem Sturme, fie vermochten es nicht über fich, ihre eigene ftaatsmännische Laufbahn gu befämpfen, fie felbst unterftutten ben Antrag bag bie leitenden Grundfate unantaftbar bleiben muffen. Fortan nahm die Revision sowohl in dem Ausschusse als in der Berfammlung einen außerft rafchen Bang, alle Grundlagen blieben wie fie maren, die Bertheilung ber Gewalten ward in feinem Stude geandert, die Aufhebung jenes Beschluffes wegen ber Richtwählbarkeit ber Mitglieber ber Nationalversammlung ward zwar von dem Ausschuffe beantragt, aber verworfen; für fpater foll indeg die Wiederwahl zur nächstfolgenden Berfammlung gestattet fenn, nicht aber jum britten Male. Beibe Ausschuffe schlugen ben Artifel vor: "Die Minister werden in ber gesetgebenden Nationalversammlung Zutritt haben; fie werben baselbst einen ausgezeichneten Plat erhalten und auf ihr Verlangen

über alle Gegenstände gehört werden und Aufflarungen geben, sobald man sie barum ersucht." Dieser Artifel ward verworfen und ein anderer trat an die Stelle, welcher ihre Redefreiheit auf die ihrem Resort angehörigen Gegenstände beschränfte, es sey benn daß sie die Erlaubeniß erhielten diese Gränze zu überschreiten.

Die Frage entstand, wie es gehalten werden folle, wenn sich das Bedürfniß einer Beränderung der Bersassung offenbare. Nach mancher Debatte sand Krochots gemäßigter Borschlag Beifall, welcher jede directe Einwirfung des souveranen Bolss entsernte. Wenn drei auf einander solgende Legislaturen sich für die Beränderung eines Bersassungsartisels übereinstimmend entschieden haben, soll die Beränderung stattsinden; aber es ist nicht gestattet, in den beiden nächsten Legislaturen eine Beränderung in Vorschlag zu bringen.

Am 3ten September endigte mit der Revision die Bersfassungsarbeit. So unbedeutend die Beränderungen waren, ließ sich Robespierre es nicht nehmen, sie als ein Nationalunglud zu beklagen; er verlangte daß auch nicht einen Augenblic über die Annahme mit der erecutiven Gewalt unterhandelt werde. Diese ward inzwischen, damit sie der ihr zugedachten Regierung nicht entrinne, seit drittehalb Monaten strenge in ihrem eigenen Schlosse bewacht, so strenge, daß die Königin kaum für den Kleiderwechsel hinlänglich freie Zeit behielt und die wachthabenden Ofssieiere manchmal Rachts durch die offene Thüre hin nachs

faben, ob Ronig und Ronigin fich auch in ihren Betten befänden. Sest aber am Abend bes 3ten September begab fich eine Deputation von 60 Mitgliedern bei Kadelichein in die Tuilerien; ihrer wartete ber Konig, von feinen Ministern umgeben. Thouret, jum britten Male Braffbent, fprach: "Die Bertreter ber Nation bringen Gurer Majestät die Verfassungeurfunde, welche die unveriährbaren Rechte bes frangofischen Bolfs beiligt, bem Thron feine mahre Burbe gurudftellt, und ber Berfaffung bes Reiches ein verjungtes Dafenn giebt." Bugleich wurden bie Bachen gurudgezogen, und Ludwig befahl nun ber Garbe, bie ihm eben noch zu befehlen hatte. Am 13ten ertheilte ber Ronig idriftlich feine Genehmigung, unbebingt, ohne gleichwohl zu verhehlen bag er in Betracht ber Größe bes Reiches mehr Macht für bie ausübenbe Gewalt gewünscht hatte, bei fo getheilten Meinungen vertraue er jedoch bie Entscheidung ber Ersahrung. Den Tag barauf leiftete ber König perfonlich ben Gib auf bie Berfaffung; ftehend vor ben figenden Nationalvertretern ; bie Rönigin befand fich mit ihrem Gefolge in einer Sei= tenloge. Ale Ludwig, begleitet von ber jubelnden Berfammlung, fein Schloß erreicht hatte, warf er fich in einen Seffel und beflagte weinend die erlittene Demuthigung.

Noch beschloß die Versammlung ein unwirksames De= Cept. 29. cret gegen die Clubs und ihre Anmaßung, sich als politi= sche Körperschaften geltend zu machen, politische Beschlüsse zu fassen und auf die Behörden einwirken zu wollen, statt

sich auf wechselseitige Auftlärung zu beschränken. Aber am 30sten September entließ der König die Nationalverssammlung mit der Mahnung an ihre Mitglieder, ihre Grundsähe der Ordnung und Gesehlichkeit in den Departements zu verbreiten. Der Präsident Thouret nahm dann das Wort: "Die constituirende Versammlung erklärt daß ihr Auftrag erfüllt ist und daß sie von diesem Augenblick an ihre Sibungen schließt."

## 2. Die gesetzgebende Versammlung und das Ausland.

Bahrend die conftituirende Versammlung ihr Werf nachbefferte, wurden bie Mitglieder der folgenden Legis= latur gewählt und nach Baris beschieben, bamit bie hochfte Gewalt auch keinen Tag in ihrer Thätigkeit feiere. In bie alten Raume ber Reitbahn gieben frembe Gefichter ein, Det. 1. an welchen bem Barifer querft ihre Jugend auffällt, es find mehrentheils Manner unter breißig Jahren. Aber ber Saal fullt fich auch nicht wie fonft; ihrer find, und wir loben bas, nicht mehr 1200, nur 745. Wie man aber gerade ju biefer Bahl fam? Es greift bas auf bie früher besprochene neue Reichseintheilung in Departements, Diftricte und Cantons gurud. 3m Canton nimmt bas Wahlgeschäft seinen Anfang, bas will sagen bie Wahl ber Bahler; benn bei biefen feineswegs empfehlenswerthen Wahlcollegien, aus welchen die erfte Nationalverfammlung nothgebrungen hervorging, ift man ftehen geblieben. In jedem Canton tritt zu bem Ende eine Urversammlung zusammen, die im Durchschnitt 600 bis 900

active Burger enthält, bas heißt Babler einer jahrlichen Steuer von minbeftens brei Tagelohnen, übrigens mit · Keimatherecht im Canton, volle 25 Jahre alt, ber Dienenben Claffe nicht angehörig zc. 3ft ber Canton bevölferter, fo zerfällt er in mehr als eine Urversammlung, beren jebe im Durchschnitt vier ober funf Babler zu ernennen bat. Um aber wählbar gum Bahler gu febn, muß man entweber ein gewiffes jahrliches Ginfommen als Eigenthumer ober Bachter beziehen ober auch eine jahrliche Miethe von gewiffer Sohe bezahlen, welches Alles bann für Stäbte über 6000 Einwohner und barunter und brittens für das Land verschiebenartig normirt ift. Schließlich treten bann fammtliche Babler eines Departements jum Bablcollegium zusammen, in ber Regel an bem Sauptorte beffelben. Die Bahl fammtlicher Abgeordneten zur Nationalverfammlung ift laut der Berfaffungeurkunde neunmal fo groß als bie Bahl fammtlicher Departements im Königreiche. Das nun wurde 747 Abgeordnete bringen, wenn nicht eine Ausnahme bazwischen trate. Denn biese Abgeordneten werben keineswegs fo beschafft, bag jedes Departement beren 9 stellte. Vielmehr wird ber Anspruch jedes Departemente nach brei Gesichtspuncten abgeschätt, welche in ber Gesammtrepräsentation gleiches Gewicht haben follen, nach Berhältniß nämlich seines Territoriums, feiner Bevölferung und feiner Steuerquote. Run hat man gwar bei ber Departementaleintheilung bie Gleichheit ber Bebiete im Auge behalten und fann da ohne sonderliche Berlepung

ber Theorie jedem Departement seine volle Dreizahl ber Gebietevertreter zubilligen, boch macht bas hauptstädtische (Département de Paris) eine Ausnahme, indem es megen feiner Rleinheit nur einen einzigen Bertreter Diefer Art bavonträgt, und eben baber ftammt ber Ausfall von zwei Devutirten Dieser Rategorie und Die Gesammtsumme von nur 745 Abgeordneten. Dagegen wird biefes Devartement hinlanglich burch fein Übergewicht in ben beiben anberen Rategorien, besonders bem Steuerbeitrage entschäbigt, und erhalt im Bangen 24 Abgeordnete; bas Departement Rhone und Loire, worin Lyon, ftellt aus ahnlichen Brunden beren 15. Jedes ber 83 Bahlcollegien hat außer ben Abgeordneten auch noch ein Drittel Ersamanner ju wählen, aber, und diese Berbefferung wird, wie manche andere im Wahlmefen, ber Revisionsgrbeit verbankt, alle früher ersonnenen Beschränfungen ihrer Bahlerfreiheit fallen weg. Welches Alters, Standes, Gewerbes, Bermogens einer auch fen, wer die Eigenschaften bes activen Burgers besitt, barf unter Die Bertreter ber Ration fid ftellen (ein vollfommen richtiges Brincip, voransgeist: baß bie richtigen Bahler gefunden find). Trifft einen :: fernbaren Beamten bie Dahl, fo muß er eines von keine Berhaltniffen aufgeben; bagegen barf ber unentimmer Richter fich einstweilen erfeten laffen. Die Belter:a mählten Arpocaten war noch größer als in mer mer fammlung; man frrach von Dreihunderen.

Als tie neue Versammlung aliminia min

und man anfing einander fennen zu lernen, bilbete fich fofort bie fruhere Scheidung wieder, indem bie Gleichgefinnten fich rechtshin ober linkshin zusammen festen, mit ber alten Bebeutung beiber Seiten, vergeblich bag ber Brafibent ben Ausbrud ,,rechte Seite" nicht bulben wollte. Beiterhin trat jeboch auf ber linken Seite eine noch nicht vorgekommene Trennung ein, als eine Gruppe bort fic auf ben unteren Bankreihen zusammenhielt, Die andere unluftig die höheren Site suchte. Diese Manner bes Berges, wie man fie nannte, blidten verftimmt auf ihre Rachbarn in ber Ebene, die ihre politische Farbe trugen, aber fich beffer dunkten als fie. Freilich tam bie Dehrzahl von biefen aus bem großen, gewerbreichen, vermögenden Borbeaux im Departement ber Gironde und es fanden fich unter biefen Gironbiften Manner von ausgezeichneten Gaben, vor Allen Vergniaud, Guabet, Benfonné, Grangeneuve; und Manner von Bilbung, wie Condorcet und Briffot, beibe von den Parisern gewählt, schloffen fich ihnen an. Der Charafter ber Girondiften pragt fich am offenherzigften, obgleich nicht gerade auf die ehrenhaftefte Weise in Briffot aus. Sie alle find feine Freunde ber Monarchie, halten fie für eine veraltete, ziemlich unverftanbige Regierungsform, allein fie erfennen ihre Berpflichtung ber Conftitution zu gehorchen bis zu einem gewissen Grab an. Wenn unversehens eine Republit aus Frankreich murbe, fie hatten gewiß nichts bawiber, aber in eine Serrichaft ber roben Maffen, bes Bobels barf es nicht umschlagen;

und bas wirb, meinen fle, ihr politisches Talent, ihre Berebfamfeit ichon zu verhindern wiffen. Gang andere aber bachte ber Berg hinter und über ihnen. Er fab in biefen feinen Borbeaurer und Parifer Berren eine ihm feineswegs genehme Ariftofratie bes vermöglichen Talents und ber Bilbung, bie man zwar vorläufig gelten laffen fonnte, infofern fie bagu half, bie rechte Seite unten au halten. aber lange burfte ihr Reich nicht währen; benn ber Berg fteuerte mit vollen Segeln auf die Republif und die Berrschaft ber Maffen gu. Ihre natürliche Wurzel fab bie Bergpartei im Jacobinerclub, hier fand fie ihren Robespierre, ber feit feinem Rudtritt von ber Dacht in allem Glange ber Selbstverläugnung ftrahlte, hier Danton, Camille Desmoulins, Marat, hier bie neuen Großen, ben gemefenen Schauspieler Collot d'herbois, ben Fleischer Legenbre, ben Journalisten Tallien, Alles Richt-Deputirte, aber Manner von entichiedenem Ginfluß in ben Bolfefreisen ber Sauptstadt. Anf ber rechien Seite ber Nationalversammlung fagen bie Deputirten, welche es mit bem Gibe auf bie neue Berfaffung ernftlich meinten; man barf feine Giferer für bie alte Orbnung ber unumschränkten Monarchie unter ihnen fuchen, aber Manner, wie Mathieu Dumas und Baftoret, bie bas Leben und ben beweglichen Charafter ihrer Landeleute in Rrieg und Frieden fannten, hatten ber Krone gern alle noch mögliche Macht gefichert. Ihre Hoffnung war, biejenigen Collegen, welche noch eine Meinung ju fuchen ichienen, und es mochten berer Frangofifche Revolution.

ein Paar Hundert seyn, für sich und ihren Club, ben ber Feuillants, zu gewinnen. Auch gelang es ihnen zunachst damit, ihren Clubsaal belebten in den nachsten

Monaten wohl brittehalb Hundert Deputirte. Sier ward es aufrichtig beflagt, als ber verbienftvolle, burch Erfahrung gemäßigte Bailly von ber Mairie ber Sauptftadt jest jurudtrat und ber lare unjuverlästige Betion an beffen Stelle gemablt ward, welcher einen ber beftigften Jacobiner, ben Manuel, jum Procureur-Syndic erhielt, beffen Substitut bann Danton ward. Wie gern ware Lafavette Maire geworben, ba er laut ber nenen Det. 8. Drbnung ben Oberbefehl ber Nationalgarbe nieberlegen mufite, welcher jest unter ben Chefe ihrer feche Legionen von Monat zu Monat wechselt. Aber Lafavette's Bewerbung icheiterte an ber momentanen Gintracht berjenigen, welchen er zu wenig foniglich, und berer, welchen er es viel zu viel war. Die Freunde ber Rube weiffagten wenig Gutes aus diefen beiben Beranderungen.

Mittlerweile vollendete die Rationalversammlung binnen drei Tagen die Prüfung der Bollmachten unter ihrem Alterspräsidenten; als die Hälste der Deputirten und einer darüber beisammen, war Präsidentenwahl, und so glimpflich ließen sich die Sachen an, daß Pastoret gewählt ward. Eine Deputation ging auf das Schloß, um den König zu benachrichtigen daß die Versammlung constituirt sep, und die Bestimmung des Tages zu erhalten, an welchem ber Ronig erscheinen werbe, fie ju begrußen. Die Deputirten fehrten ärgerlich jurud, man hatte fie mehrere Stunden warten laffen, ihre Berftimmung theilte fich ber Versammlung mit und fogleich ward ein Befchluß gefaßt, welcher bie Empfangsehren bes Ronigs befdranfte und ihm die Titel Majesté und Sire entzog. Erft ben Da. s. Tag barauf war man abgefühlt genug, um einzuseben baß folch ein Beschluß feineswegs eine Magregel ber inneren Bolizei ber Berfammlung fen, fonbern ber foniglichen Sanction bedürfe, und trat bavon zurud. Aber Det. 6. während ber Debatte ging manches Licht auf. Die Gi= rondiften, an ihrer Spipe Bergniaud, verriethen baß es ihnen gang recht fen, Die Krone noch tiefer gu ftellen, und bie für basmal geschlagene Bartei nahm an einem Theile ihrer Gegner Rache. Dafür namlich mußte fie eine Anzahl Mitglieber ber vorigen Berfammlung (exconstituants) halten, welche in ber hauptftabt geblieben waren, um bie neue Berfammlung einzuschulen, und welche fogar während ber Sigung von gewiffen vorbehaltenen Gallerieplagen aus Mittheilung mit Ginzelnen pflogen. Letterem ward gleich ein Ende gemacht, um fo eber ließ fich hoffen burch einige Siege über bie conflituirende Bersammlung volle Genugthuung zu erlangen.

Und so geschah es. Man begann mit der Aushebung ihres Beschlusses wegen der Clubs und anderer Bollsgesellschaften, und nahm fortan Bittschriften und 26\* Ron. Deputationen von biefen an, nur daß man sie auf ben Sonntag beschränfte. Man erlaubte bem gemeinen Manne, ben nichtactiven Burgern, welche feinen Butritt gur Ra-Det. tionalgarde hatten, eine andere ftabtifche Bewaffnung nebenber au bilben, Bifen au tragen, nur bag feber Bifenmann fich formlich einzeichnen laffe und bie Bifenmannichaft unter bem Befehlshaber ber Rationalgarbe ftebe. Man ließ endlich im Berlaufe bes Winters neben ber Rationalcocarbe noch ein anderes außeres Abzeichen, bie rothe Dupe, auffommen, Anfangs allein von ber niebern Claffe als Erflarung ber Freiheiteliebe getragen, allein mit bem nachften Frühling wurden auch einige Girondiftenfopfe roth, und Berfuche famen vor, fie bei ben Jacobinern, ja felbst in die Rationalversammlung einzuführen, nur daß ein gewiffer guter Ton noch bagegen war. Allein bie Daffe, welcher für bie Welt= herrschaft nichts fehlt als bie Ordnung, organisirte fich, und es gab bereits ein Gebiet in Frankreich, wo fie bie Berrichaft führte.

In jenen frühen Jahrhunderten des Mittelalters, da Frankreich noch der Einheit seines Territoriums so fern stand, kamen zwei provençalische Gebiete, die Grafschaft Benaissin und der Staat von Avignon, an den papstelichen Stuhl, erstere 1274 durch eine unbedachte königeliche Schenkung, letterer 1348 durch einen mit einer schen fürstlichen Sunderin, welche der Absolution und des Geldes gleich dringend bedurfte, vortheilhaft abge-

schloffenen Banbel. Die Läftigkeit biefer Enclave war fcon oft empfunden, fie ichien unerträglich jenen Dannern, welche bie nene Eintheilung bes frangofischen Bebietes ju Stande brachten. Die Bapfie hielten biefe entfernten Unterthanen milo, ihr Behenter betrug faum ben sechzigsten Theil ihrer Erndte; bennoch konnte es nicht fehlen daß biefe Brovencalen fich als Frangofen fühlten, und ein Theil von ihnen ward von der großen Beweaung ergriffen, welcher bas frangofische Bolt folgte. 3m. Sabre 1790 richtete man in Avignon eine Municipalität und Nationalgarden in neufrangönicher Art auf, ichlos mit ber Graffchaft eine Roberation. Aber auch Die papfiliche Regierung hatte ihre Partei, es fam gwifchen beiben Theilen ju Feindseligkeiten, welchen bas Ginschreiten frangofischer Rationalgarden aus der Rachbarschaft ein Enbe machte. Jest rif man in Avignon bie papftlichen Bappen ab, erbat burch eine Deputation die Ginverleibung in Frankreich. Unbere ftanb es mit Benaiffin; hier bachte bie Sauptbevölkerung papftlich. Die Ratis nalversammlung entschied fich nach langeren Debatten, schickte Truppen nach Avignon. Diese aber, fatt fich ju begnügen die frangofische Partei in Avignon gu be-Schüßen, brangen in Benaiffin ein, und ermorbeten ihren eigenen General, ale er ihrer Buchtlofigfeit wehren wollte. Das geschah im April 1791. Run bemächtigten fich bie Solbaten ber Regierung, an ihre Spipe trat ein Butherich, Jourban genannt, fie bauften Grauel auf Grauel,

bie Nationalversammlung schickte Commissarien, welche nichts ausrichteten; endlich beschloß die constituirende Sept. 14. Bersammlung kurz vor dem Ablause ihrer Machtvollsommenheit die Bereinigung beider Gebiete mit Frankreich, als durch die Stimme ihrer Bevölkerung entschieden. Sie sollten zum Departement der Rhonemundungen geschlascht. 22. gen werden, allein ein neuer Beschluß, erst nach Erschnung der gesetzebenden Versammlung (Oct. 2.) bestannt gemacht, schuf ein eigenes Departement Baucluse, das 84ste, aus ihnen. Nichtsdestoweniger dauerten die Mețeleien der Horden Jourdans unter den Freiheitssseinden sort, ein erhabenes Beispiel für die Pikenmanner der Hauptstadt.

Die bürgerliche Verfassung ber französischen Geistlichsteit war von der constituirenden Bersammlung beschlossen, ohne in die Verfassungsurkunde aufgenommen zu Nov. 20. sept. Jest soll ihre Durchführung erfolgen. Ein Decret erschien: "Binnen acht Tagen mussen die noch undeelbigten Priester sich vor ihren Municipalitäten zur Cidessleistung stellen; man wird Listen der beeidigten und der eidweigernden Priester absassen; die letzteren verlieren ihre Pensionen und werden als in Verdacht der Empörung gegen das Geset und der bösen Gesinnung gegen das Vaterland stehend, sobald irgendwo Unruhen aussbrechen, von diesem Orte entsernt, und wenn sie als Anstister erscheinen, in zweisährige Haft gebracht." Gegen die Gewaltsamseit dieser Maßregel erhoben sich Stimmen

in ber Bermaltung bes Departements ber hauptstabt, an beren Spipe ber 81jahrige (herzog von) Rochefoucauld fand. Die sammtlichen Mitglieder Diefer Bermaltung wurden von dem Collegium ber Bahler des Departements für zwei Jahre ernannt. Alle activen Burger, bie einen zehntägigen Arbeitslohn fteuern, find wählbar; ihrer 36 bilben bie Berwaltung bes Devartements; ihr Vorstand ift ber General-Brocureur-Syndic. Dieser Oberbehörde untergeordnet find die Bermaltungs= rathe ber Diftricte, eben fo ernannt, jeber von nur 12 Mitgliedern, mit einem Beneral-Brocureur an ber Spige. In ber Oberbehorbe bee parifer Departemente fagen Manner, welche eben noch unter ben Umbilbern von Franfreich in ber erften Linie ftanben, Sieves, Talleyrand, Beaumen, und wir gahlen bagu auch Roberer, aus Des geburtig und in ber erften Nationalversammlung Deputirter biefer wichtigen Stadt, beffen Bebeutung freilich weniger in ben großen politischen Fragen als im Steuerausschuffe, wo es auf bie indirecten Steuern ankam, hervortrat. Denn er war es, ber bie feit Colbert und Turgot so oft beantragte Berlegung ber Bolle an bie außere Brange bes Staates burchfeste und ben Grund zu ber Abgabe bes Enregiftrement legte. Ditglieber biefer Behörde also beschloffen eine Bittschrift an ben König, welche ihre Unterzeichner ehrt, allein es find beren überhaupt nur gehn, und wir vermiffen inebesondere bie Ramen von Siepes und Roberer. Man geht

von der eindringlichen Bitte an den König aus, er möge in der Erhaltung der Constitution das einzige Heil Frankreichs erbliden, und knüpst daran die Bitte, gegen das lette Decret der Nationalversammlung sein Beto einlegen zu wollen. "Sire, die Nationalversammlung hat sicherslich das Gute gewollt und will es beständig: wir erweissen ihr gern diese Huldigung, verschaffen ihr gern Genugthung, ihren strasbaren Widersachern-gegenüber; sie hat die unzähligen Übel ausrotten wollen, wovon gerade jest die kirchlichen Zwistigseiten die Ursache oder der Vorwand sind. Mein wir glauben daß dieser löbliche Vorsah sie zu Maßregeln verleitet hat, welche die Constitution, die Gerechtigseit, die Klugheit nicht dulden.

"Für die Zukunft soll für alle Geistliche außer Dienst ber Genuß ihrer Jahrgelder von der Ableistung des Bürgereides abhängen, während die Constitution ganz ausdrücklich und buchstäblich diese Pensionen der Nationalschuld gleichstellt. Kann denn aber die Weigerung irgend einen Sid zu leisten, und wäre dieser der allergesetlichste, ein auerkanntes Recht des Gläubigers vernichten? und kann in irgend einem Falle es dem Schuldner zustehen, hinterher eine Bedingung zu stellen, welche ihn von einer früher eingegangenen Verpflichtung befreien soll?

"Die constituirende Bersammlung hat in Bezug auf die unbeeidigten Priester gethan was sie thun konnte. Diese haben ben vorgeschriebenen Gid verweigert, sie hat dieselben ihrer Functionen beraubt, und indem fle fie außer

Besith septe, sie auf eine Benfion beschränkt. Das ist die Strafe, bas ift bas Urtheil. Wie kann man nun eine neue Strafe über einen schon abgeurtheilten Gegenstand aussprechen, solange kein neues Vergehn bes Individuums den Stand ber Krage verändert?

"Die unbeeidigten Priester sind entsett, und nun will die Rationalversammlung sie noch für verdächtig der Empörung gegen das Geset erklären, wenn sie sich weigern einen Eid zu leisten, der von keinem Bürger sonst, welscher nicht in Amtspflicht steht, gesordert wird. Kann denn das Geset überhaupt Menschen für verdächtig der Empörung gegen das Geset erklären? Hat man das Recht derz gestalt ein Verbrechen zu präsumiren?

"Das Decret ber Nationalversammlung will daß die Geistlichen, welche den Eid noch nicht geleistet oder ihn zurückgenommen haben, bei allen Unruhen wegen Religionssachen sollen provisorisch entsernt werden dürsen, und man soll sie gesangen nehmen, sobald sie dem Befehle sich zu entsernen nicht gehorchen. Heist das aber nicht das System der Befehle nach Willfür zurückrusen, wenn einer, der sich nicht bewußt ist gegen ein Geset angestoßen zu has ben, verbannt oder gesangen gesett werden kann?

"Das Decret besiehlt, die Departements-Directorien sollen Berzeichnisse ber unbeeidigten Priester ansertigen und biese dem gesetzgebenden Körper einreichen, mit Bemertungen babei über die personliche Aufführung eines jeden, als ob es in der Nacht der Directorien ftande Menschen

zu classificiren, welche, da sie keine öffentlichen Beamten sind, sich in der allgemeinen Classe der Bürger verlieren; als ob Berwalter sich entschließen könnten Berzeichnisse zu bilden und bekannt zu machen, welche in den Tagen der Aufregung sich in blutige Proscriptionslisten verwandeln können; als ob sie überhaupt fähig wären ein inquisitorisches Bersahren einzuleiten, welches aus der buchstäblichen Aussührung des Decretes nothwendig stöffe.

"Sire, bei bem Lesen bieser Verfügungen haben alle bie Individuen, welche Ihnen diese Bittschrift darbringen, sich gefragt, ob sie diese Art von Hingebung in sich fuhlen: Alle haben ein tieses Stillschweigen beobachtet.

,, Rüßten sie benn nicht zu jedem Mitburger sprechen: sagt und, welches Glaubens ihr send, gebt Rechenschaft von euren Religionsmeinungen, unterrichtet und von eurem bisherigen Gewerbe, und es wird sich zeigen ob ihr Recht auf gesetslichen Schut habt, ob es und erlaubt ist euch in Frieden zu lassen. Send ihr geistlich, so zittert, wir hesten und dann an eure Fersen, spähen alle eure Privathandlungen aus, eure geheimsten Beziehungen erforschen wir: wie regelmäßig auch euer Betragen senn mag, bei dem ersten Auslause in dieser unermeßlichen Stadt, wobei man das Wort Religion ausspricht, ziehen wir euch hervor aus enrer Jurückgezogenheit, und möget ihr noch so unschuldig senn, wir haben die Macht euch von eurem Heerde zu treiben, den ihr euch wähltet.

"Benn Franfreich, bas freie Franfreich bahin geriethe

biefe Sprache zu horen, wo ift ber Mann, ber fich entsichließen konnte ihr Organ zu fenn?

"Die Nationalversammlung verweigert allen benen, bie ben Bürgereid nicht leisten, das freie Bekenntniß ihser Gottesverehrung. Aber diese Freiheit kann niemanden geraubt werden: keine Macht konnte sie geben, keine Macht kann sie wieder nehmen; es ist von allen Arten des Eigenthums das die erste, die unverletzlichste. Sie ist für immer geheiligt in der Erklärung der Rechte, in den Fundamental-Artikeln der Constitution: sie ist demnach unantastatbar.

"Die constituirende Rationalversammlung hat sich vielleicht niemals größer, nie Ehrfurcht gebietender in den Augen der Nation gezeigt, als damals wie sie inmitten der
Stürme des Fanatismus diesem Princip eine glanzende Huldigung darbrachte. Es war verloren gegangen in den Jahrhunderten der Unwissenheit und des Aberglaubens, in den ersten Freiheitstagen mußte es sich wiedersinden; allein es darf nicht zum zweiten Male verloren gehen, in diesem Punct so wenig als in einem anderen darf die Freiheit Rückschritte machen.

"Bergebens wird man euch sagen, ber unbeeibigte Priefter sey verdächtig. Waren benn unter Ludwig XIV. Die Protestanten nicht verdächtig in den Augen der Regierung, sobald sie sich der herrschenden Religion nicht unterwerfen wollten? Waren die ersten Christen nicht den römischen Raisern verdächtig? Waren die Katholisen nicht

remember in ben eine mit mer denne Keinen ke

"Erre, sont Levariannen von Jame im fich von jeden sine Erre sannt gemacht, wie Bemeinum funnitum bestant ge facter; wir inn idespung das dankelbe ihnen gum Theil sen kuchlichen hieren ventunk, defen er ich jest erkein. Leckt verlach wifen wir das er erfennanische Uneahlichen gebt, seren Treiben is balle nicht enter, und bie man vergebild hesen würde zu pamierischen Gefinnungen pehalpunderte bezeugen daß ball mahre Minel sie in Chranten zu halten darin besteht, daß man sich völlig gerecht gegen sie beweist und daß die Unduldsamseit und die Versolgung, weit entsernt dem Fanatismus zu erstiden, seine Wuth nur mehr entstammen.

"Mus allen biesen Beweggrunden und im heiligen

Ramen bet Freiheit bitten wir Sie, Sire, Ihre Benehmigung bem Decret vom 29ften November und ben vorher= gehenden Tagen über die firchlichen Unruhen zu verweigern; allein an gleicher Beit beschwören wir Gie mit aller Ihrer Macht ben Bunfch, welchen die Nationalverfammlung Ihnen fürzlich mit fo vieler Kraft und so vielem Grunde ausgebrudt hat , zu unterftugen , bag bie Rebellen , welche an ben Grangen bes Königreiches fich verschwören, in Baum gehalten werben mogen. Wir beschworen Sie feinen Augenblid zu verlieren, welchen feste, fraftvolle und entscheibenbe Magregeln gegen jene Unfinnigen erforbern, bie dem frangösischen Bolt mit folder Ruhnheit zu broben magen. Siedurch und hiedurch allein werben Sie zur Beschämung ber übelwollenben, jum Trofte ber guten Burger alles bas Gute fiften, welches 3hr Berg municht und gang Franfreich von Ihnen erwartet. Wir bitten Sie alfo, Sire, biefem boppelten Befuche ju entsprechen unb. beibe nicht von einander trennen zu wollen."

So schrieben am 5ten December 1791 jene Manner, im Einverständniß mit den Ministern Montmorin und Bertrand de Molleville, und der König übte sein Beto. Dec. 19. Schon einige Bochen früher hatte er, einem Decret gegen Nov. 12. die Emigrirten gegenüber, davon Gebrauch gemacht, dieses war das zweite Mal, und es hatte Bestand; ein Versuch, die königliche Sanction bei bringenden Fällen für unnöthig zu erklären, mislang. Neben wir zulest von jenem ersten Beto, weil es mit den wichtigsten Entscheidungen verknüpft ist.

Die Auswanderung war feit Eroberung ber Baftille in verschiedenen großen Stößen erfolgt, vorzüglich nach Deutschland und in bas Erzbisthum Trier; in Coblenz mar ber hofhalt ber ausgewanderten Ronigsbruder. Bon bier aus fdrieben Monfieur und ber Graf von Artois an ben Ronia, bevor er fich noch über die Conftitution er-Sept. 10. flart hatte, legten Brotest ein gegen bie neue Ordnung ber Dinge. Und mas fie sprachen, bas waren nicht bloß Bunfche ober machtlofe Drohungen. Aus ben Werbeplaten bes Pringen von Conbe ju Worms, beffen Bischof ber Rurfürst von Mann, war, bes Cardingle Rohan und bes Bicomte be Mirabeau ju Ettenheim im Breisgau, jum Strafburger Sochftift gehörig, und vornamlich bes Grafen von Artois ju Cobleng, im Gebiete feines gaftfreien Mutterbruders Ludwig Wenzels von Rurfachsen, bes Trierfchen Erzbifchofe, ftellte fich eine Emigrantenmacht von über 20,000 Mann gusammen, ein Beerd, wie Briffot fprach, ber Begenrevolution. Go fam es jum Decret bes 9ten November: "Die jenseit ber Granze bes Ronigreiche verfammelten Frangofen find ber Verfdwörung gegen ihr Baterland verbachtig, und wenn fie am 1. Januar 1792 noch versammelt find, biefer Berschwörung schulbig, mithin ber Tobestrafe verfallen; ihre Einfunfte fallen, folange fie am Leben, an die Ration, boch unbeschabet ber Anspruche ihrer Frauen, Rinber und Glaubiger. Gleich von jest an boren alle Ginfunfte ber abwesenden frangofischen Bringen auf und fie find, wenn fie bis jum nachften

1. Januar nicht zurudfehren, ber Tobesstrase verfallen, eben so alle ausgewanderte öffentliche Beamte, burgerliche und militärische." Der König schrieb sogleich seinen Brüdern, mahnte sie an die Rüdsehr, versagte aber dem Decret seine Justimmung, unter Bezeugung aller Bereitwilligkeit einige Artifel desselben zu genehmigen, falls eine Trennung der Artifel zugelassen werde. Bald aber traten die auswärtigen Angelegenheiten ganz an die Oberstelle.

Der auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs will ich nur insoweit gebenfen, als fie fur bas Berftanbniß ber inneren bienen. Es find bie Beschluffe vom 5ten August 1789, welche Zwiespalt awischen bem beutschen Reiche und bem Lande ber Revolution hervorriefen. Durch bie Abrundung, welche Franfreich ploglich feinem Staate gab, fiel eine Menge von geiftlichen und weltlichen Sobeiterechten und nugbaren Rechten weg, welche bis babin altherfommlich vom beutschen Rachbarlande her mit ihren verwitterten Eden tief in Frankreich hineinragten. Bie viele frangöfische Unterthanen ftanben nicht unter ber geiftlichen Dbhut eines beutschen Bischofs! Wie viele beutsche Lanbeshoheiten machten fich nicht auf frangösischem Gebiete geltend, mit Steuerfreiheit, Behnten, Frohnen, Battimonialgerichten, Leibeigenen ausgestattet, burch Staatsverträge geschütt, und von bem Allen follte von nun an nicht mehr die Rebe seyn! Die hauptsächlich verletten beutschen Reichsftanbe waren bie brei geiftlichen Rurfurften, bie rheinischen Bischöfe, bie Saufer Seffen-Darmftabt, Baben,

Raffau, Burtemberg, Zweibrud, ein Theil bet Reiche: ritterschaft, und es ging biefe Frage keineswegs bloß bie fpateren Ginbuffen bes beutschen Reiches, fonbern außer Lothringen und Elfaß, auch Die Freigrafichaft und Sennegauische und Luxemburgifche Gebiete an. Run hatte fic awar eine Ausgleichung auf bem Wege ber Entschäbigung finden laffen, und die Rationalversammlung erklärte fic bagu geneigt, aber fie that bas lediglich in Begug auf bas Elfaß, und ohne ber Ausführung ihrer Beschluffe Anftanb zu geben. Bon beutscher Seite schlug man bie zu vergu: tenben Berlufte auf minbeftens 100 Millionen Livres an, wollte aber ber Mehrzahl nach überhaupt von Entschäbigung nichts wiffen, Rurmanng trat mit Antragen hervor, hinter welchen ber Krieg lauerte; Kurtrier wollte feine Suffraganen, bie Bifchofe von Met, Toul und Berbun burchaus nicht fahren laffen. Die meiften geiftlichen Berren, beren politischer und firchlicher Glaube jugleich verlett war, verwarfen beharrlich jebe Entschäbigung. Bergeblich fprach Rurhannover auf bem Reichstag bawiber bie Sache auf eine gefährliche Spipe ju ftellen; es zeigte fich bei ber Mehrzahl ber Gefranften wenig Reigung zu bebenten bag Ofterreich und Breugen vor nur wenig Monaten mit gezudtem Schwert gegen einander geftanben, und wie so gar nichts ohne die Einigfeit diefer bas an allen Gliebern gebrochene Beiligthum bes beutschen Reiches vermoge. Der neue Raifer Leopold II. billigte bie Ruftungsplate ber Emigranten auf beutschem Reichsboben nicht,

gewährte felbft feine, und auch fein Bruber, ber Aurfürft von Coln, ließ fich nicht hinreißen. In bem Raifer fampfte bie Entruftung gegen die frangöfische Revalution mit feinen friebfertigen Reigungen und ber Born trug manchmal ben Sieg bavon. Er befprach fich mit bem Grafen von Artois, führte burch feinen Gefandten ben Grafen Mercy mit feiner Schwefter ber Ronigin einen langen geheimen Briefwechsel, ber ihn barüber ine Rlare feste daß fie bie Emigranten fast eben fo fehr als die Jacobiner verabscheue und von der völligen Unfähigfeit ihres wantelmuthigen Bemahls, Die Regierung ju führen, schmerglich burchdrungen fen. Daneben unterhandelte er mit Breußen und Spanien, und traf mit dem preußischen Ronige in Billnip jusammen. Der Ronig fand, ale er am 25ften August 1791 in biefem furfachfischen Luftfoloffe erschien, ben Raifer icon vor. Beibe Monarchen brachten ihre Kronprinzen mit. Am Abend beim Souper ward ploglich ber Graf von Artois angefagt, ber mit bem herrn von Calonne und Bouille und Bolignac fo eben angefommen. Der Raifer verhehlte bem Ronige nicht baß er ben Krieg nicht muniche, bag auch fein alter Laven, ben er mitgebracht, gang bagegen fen, bag er für feine Rieberlande fürchte, und allenthalben wo bie Frangofen, beren Bulfequellen groß, einrudten, die Berbreitung frangofifcher Grundfage vor Augen febe. Beide Monarchen vereinigten fich ju ber Erflarung, bag fie in Gemäßheit ber nug. 27. von Monsieur und bem Grafen von Artois ausgesprochenen Vorstellungen und Bunfche bie Lage, in welcher ber 27 Frangofifche Revolution.

Ronig von Franfreich fich befindet, als einen Gegenstand bes allgemeinen Intereffes aller europäischen Souverans betrachten, baß fie feinen Augenblid an ber übereinftimmenden Überzeugung biefer zweifeln, in Kolge welcher fte benn ihre Mitwirfung nicht entziehen werben, um ben Rönig von Krantreich in Stand zu setzen, die Grundlagen einer monarchischen Regierung wieber mit völliger Freiheit au befestigen, wie folde ben Rechten ber Souverane und ber Boblfahrt ber Frangofen in gleichem Grabe gemäß ift. In diefem Falle — und diefe Schlußphrafe wird Calonne zugeschrieben — find beibe Dajeftaten entschloffen mit ber nothigen Macht zu foldem gemeinsamen 3wede zu verfahren, und werden mittlerweile ihren Truppen Die geeigneten Befehle geben, um in Thatigfeit treten ju fonnen. - In biefer Rote, die in Kurzem Europa burchflog, lag zwar feine Rriegserklärung, wohl aber eine Rriegsbrohung, und fein 3weifel bag ber Breußische Ronig ben Rrieg lebhaft betrieb und fur eine leichte Sache bielt. "Mit bem Rriege hat es nichts zu bebeuten," fcrieb bet alte friegetundige Bring Beinrich. Über Burger und ein juchtloses heer triumphirt fich's leicht." Wie mubelos war es im Berbft 1787 ben 20,000 Brenfen gelungen bie rebellirenden Sollander ihrem Erbftatthalter wieder m unterwerfen! Mußten die Belgier fich nicht geben als im November 1790 Ofterreich wirklich Ernft machte! War es nicht erft ein halbes Jahr her daß bie aufrührerischen Luttider gezwungen wurden bei ihrem Bifchof Gnabe zu fuchen! Mit mehr Bebenken betrachtete Kaiser Leopold die Sache: er liebte den Frieden, ihm machten schon genug die Grundssätze der Reuerung zu schaffen, welche sein Bruder Joseph rings in seinen Reichen ausgestreut hatte. Ofterreich ist auf der alten Ordnung gebaut, beibes in Staat und Kirche; seder Versuch hier umzuwandeln bedroht den wunderlich zusammengesesten Staatskörper mit Auslösung. Wie nahe der Auslösung hatte es der Bruder Joseph nicht schon gesbracht! Zurüd also, schleunig zurüd in das alte Geleise!

Mit bem Breußischen Staate ift es burchaus andere bewandt. Seine Bafis ruht auf ber größten Abweichung vom Herfommen, welche jemals geschehen, auf ber Martin Luthers. Die erfte große politische That ber Reforma= tion war die Berwandlung des geiftlichen Orbenslandes Breugen in ein Erbherzogthum im Saufe ber brandenburgifden Sobenzollern. Als bernach 1613 Kurfürst Johann Sigismund aus einem Lutheraner jum Reformirten ward: - es war ein Act ber Politit, feinen jungften Unterthanen, ben Julichschen, und beren Rachbarn, ben reformirten Sollandern zu Gefallen, die ihm ben neuen Erwerb follten schüßen helfen. Abermals eine ungeheure Abweichung vom hertommen, bie aber außer ber Erweiterung bes firchlichen Sorizonts, an welchem man allmählig zwischen Theologie und Chriftenthum zu unterscheiben anfing, auch ben Staat als folden fefter ftellte, mahrend bahingegen bas Saus Sachsen, in ber Geburtoftatte ber Reformation wurzelnb, burch Unficherheit im Religionswesen und

ζ

iväter burch ben Religionswechfel um ber polnifchen Krone willen seine Anwartschaft auf eine große Bufunft in Deutschland verwirft hat. Der erfte Grunder ber prengifchen Staatseinheit mar ber große Rurfürft Friedrich Bilbelm, indem er alle landftanbifden Schranfen gewaltsam niederbrach. Er betrachtete fich als die Stupe bes beutfchen Brotestantismus und reichte bem großen Dranier, welcher bie Stube bes Protestantismus im gangen Belttheile werben follte, ju feinem langgepflegten Beginnen treu bie Sand. Er war im Geheimniß jener Unternehmung, welche bie Stugrte ffurzte, bob bafur einen Relbherrn ben berühmten Schomberg bei fich auf, und feine Lippen, auf benen ber Tob icon ichwebte, verriethen gewiffermagen bas Beheimniß feiner Seele als er feine beiben letten Parolen austheilte; fie hießen London und Amsterdam. Sein Sohn gab bann bem Stagte bie Baltung und bas ftolze Trachten, welches in ber Ronigsfrone wohnt. Gein Entel rief mit unablaffigem Bemuben bie wirthschaftliche Einheit und bie ber Beeresmacht berbei. Run Kriedrich ber Große! Durch fein Schleften, burch feine brei schlesischen Kriege ftellte er biefes noch unverftanbliche zweideutige Preußen ploplich neben Ofterreich als ebenburtig hin, und ichuf zugleich bas preußische Rationalgefühl, auch burch fein Landrecht bas provinziale Trachten bem ftaatischen unterordnend. Friedriche Rachfolger brauchte ben Blid vor bem jungen Kranfreich nicht nieberzuschlagen, wenn er feines hohen Berufes fich ge-

borig bewußt war. Er fonnte auf bie lange Reihe feiner Borfahren hinweisen und fagen : ", Sehet, Diefe Manner baben in raftlofer Arbeit bas vollführt, mas Gure Ronige, Frangofen, im Wohlbehagen an ben Benuffen unumschränfter Macht verfäumten und barum jest von ber Ummalgung ereilt find, weil ihre Selbftfucht Die Aufgabe fo hoher Macht verfannte: bie Sinwegraumung bes nicht mehr haltbaren mittelalterlichen Staates. Wozu Euch eine warme Augustnacht genügte, bas haben jene, freilich langfam, in Menfchenaltern vollbracht. Entspricht noch nicht Alles bei und Euren Begriffen, sehet her, ob nicht unfere Buftande reif find ju einer weiteren Entwidelung burch Entfeffelung bes landlichen und ftabtifchen Gewerbes, und ob fie nicht ficherer begrundet find. In ber firchlichen Freiheit find meine Preußen Euch voraus, bas beweift Eure neueste Briefterverfolgung. Bas freilich Gure politische Freiheit angeht, auf die Ihr so ftolz send, von welder Ihr Eure Zeit batiren wollt, gewiß fie fehlt ben Breußen, aber fend 3hr ber Guren benn fo ficher, bag 3hr fie lange behaupten werdet? Und fragt 3hr nach Breugens Butunft, wer fagt Euch benn daß die Hohenzollern ihre Unumschränftheit von vier Menschenaltern anders als wie einen fruchtbaren Durchgangepunct verfteben, daß ber Sinn bes großen Friedrich, welcher ben erften Diener bes Staats in fich erfannte, vor ihren Ohren verklungen ift? Bas jemals Herrliches unter ben Menschen gelungen ift, Alles bas liegt zwischen ben großen Aren, von welchen bie Welt

gehalten wird, liegt zwischen Ordnung und Freiheit mit ten inne. Dhne Ordnung keine Sicherheit; ohne Sicherheit keine Freiheit, und Eure Ordnung sie liegt am Tobe."

Es war nicht schwer Friedrich bem 3weiten zu folgen. Riemand in ber Welt ift verpflichtet ein großer Mann m fenn, und eine gewiffe Kteubenlofigkeit, welche in ben letten Jahrzehnten an biefem vereinsamten Throne haftete, erleichterte ben Wechsel ungemein. Ein Bolt fieht gem einem frischen Bringengeschlechte ins Auge, und feit ber Alte Bolen theilen half und fich zu vieler Unterwürfigkeit gegen Rufland bequemte, war es Einfichtigen flat baf ber auf bem Einzigen rubenbe Staat für basmal nicht weiter jum Biele fcreiten werbe. Friedrich hinterließ eingeschulte Arbeiter, feinen Mann von Charafter. Wenn fein Nachfolger einige-schreienbe Barten ber Berwaltung entfernte, womit fogleich ein fleiner Anfang gemacht warb; wenn er zugleich seine religiösen Reigungen milb walten ließ, manche im Ubermuth ber Große gerriffenen gaben menschlich wieder anknüpfte, so war ihm die Liebe bes Bolfs gewiß; wichtige Bedürfniffe bes Zeitalters lagen am Tage, man tonnte zu ihrer Befriedigung weite Bege gehen, fremde Erfahrungen benugend, ohne daß von einer Beranberung in ber Staateverfaffung fur jest bie Rebe zu fenn brauchte; für jest, wieberhole ich. Denn argliftiger ift fein Sat erfunden und einfältiger nachgesprochen ale die Behauptung, es fonne ber Segen einer freien Verwaltung auch ohne eine gewiffe Summe politi-

icher Rechte ber Unterthanen bestehen. Allein bas Trachten biefer Bischofswerber und Wollner, betrogener Betruger, die bem neuen Ronige unvermerft die Laft ber Regierung abnahmen und mit frommer Ergebung in ihren Bortheil auf die eigenen Schultern luben, war burchaus auf jenen Stein ber Beisen gerichtet, welcher bie Buter bieser Welt ausschließlich in bie Sanbe ber Glaubigen bringt. Wie fie ihren Ronig mit Beifterericheinungen tauschten, bie fich fogar bis zu Chriftus verfliegen, eben fo zuversichtlich verschloffen fie bie Augen vor ben Geiftern, welche wirklich erschienen waren. Weil aber bem Bolf eine gleiche Geiftesftarte nicht zuzutrauen, legte man burch ein Religionsebict eine breite Binde um feine Augen und verpflichtete brobend feine Lehrer zu aller formalen Rechtgläubigfeit bes fechzehnten Jahrhunderts, feste ben Bregzwang wieder in Thatigkeit, welchen Friedrich hatte veralten laffen. Babrend mancher Deutsche schwermuthig begeiftert ahnte, bas neue Licht von Frankreich her werbe auch einen Strahl in unfere vaterlanbifchen Abgrunde merfen, ichloß man in Berlin alle gaden ju und befchloß fich auf ben Weg zu machen, um bie Irrlichter Frankreichs auszupugen.

In diese Stimmungen und Meinungstämpfe fiel Edmund Burke's gewichtiges Buch über die französische Revolution, im Rovember 1790 erscheinend, breit hinein. Der außerordentliche Mann hatte sich die Sache leicht gemacht. Dhne in den Rothstand des französischen Bolks, die Zerrüttung seiner Finanzen, die Rechtlosigkeit so vieler

Berbaltniffe irgend einzugeben, ohne Beneigtheit von ben uniabligen Disgriffen ber frangofischen Regierung, welche bie Nation mit ber Umwälzung vertraut machten, and nur einen einzigen aufzudeden, burbete er biefem leichtfinnigen Bolf und ber Bosheit feiner Berführer Alles auf, ftellte bas Englische 1688 und 89 bem Frangofischen 1788 und 89 triumphirend gegenüber, und ließ ben Gebanten gar nicht auffommen baß seine Landsleute benn boch wirflich anderthalb Sahrhunderte gebraucht haben, um von eis ner Berwirrung in Staats- und Rirchensachen ohne Gleiden, von Bürgerfrieg und Konigemord zu diefer mit Recht gepriesenen Mäßigung zu genesen. Er aber will nicht einmal burch bas Blutgerüft Rarls I. geftort feyn, fchilt ben Doctor Brice, weil er jusammenmerfe mas man untericheiden muffe. Rein Gedante baran, ben Frangofen auch nur einigermaßen zu Gute fommen zu laffen bag bei ihnen bie firchliche Umwälzung mit ber politischen unvermeiblich aufammenfiel, und bas in einem Beitalter überhaupt geschwächter Gewalt bes herfommens, und bas in einem Bolf, beffen politische Organe fläglich zerbrochen maren. Burte, ber mit ebler Barme bie in ber Geschichte maltende Borfehung verehrt, richtet gleichwohl feinen Blid auf die vielen burch Unumschränftheit morsch geworbenen Throne unseres Welttheils, die feine vorwitige Boltshand jum Wanten brachte; ihn ficht nicht an die tragifche Bebeutung Dannemarte, wo ein Arzt bas fonigliche Scepter ergriff und man es litt, und er es wieder verlor und Sin-

richtung erfuhr, begleitet von ber Befchimpfung einer Ronigin, und man es litt, und wo ein Menschenalter binburch eine afurpirte Berrichaft bet anberen folgte, bloß weil im gang unumschränft regierten Staate niemand bas Recht hat, zwischen einem Berricher, ber seiner Sinne nicht machtig ift, und einem ber es ift zu unterscheiben, außer biefer herricher felber. 3mar nimmt Burte fich wohl in Acht eine folche Berfaffungsform anzurathen, wohl miffend baß jeber Englander bann fein Buch mit Berachtung jurnafchieben murbe; er macht bie Rrone bes Beberrichers von Großbritannien fogar von ber Erfüllung ber gefetlichen Bedingungen bes Souveranitätsvertrages abhangia - and whilst the legal conditions of the compact of sovereignity are performed by him (as they are performed) he holds his crown —; allein bieser Umstand stimmt ihn burchaus nicht billiger gegen bie Bolfer, welche, burch graufame Erfahrungen belehrt, es eben fo gut haben möchten. Er schildett nach feinen flüchtigen Reisebemerfungen ben Zuftand Frankreichs vor ber Revolution als recht erwunscht, feine bobe Beiftlichkeit, feinen Abel als löblich gefinnt; er bezeichnet bie bamalige Berfaffung als immer noch die beste unter den schlechtgetathenen monar= difden Regierungsformen, obgleich voll von Diebrauthen, ,, wie ste überall sich häufen muffen ba wo bie Monarchie ber beständigen Aufsicht einer Bolfevertretung entbehrt." Bas aber find, wenn man ihm glaubt, die Folgen bes frevelhaften Umfturges gewesen? Ein burch Auswanderungen verödetes, entfraftetes, verarmtes Frankreich. "Man muß Frankreich" so sprach er auch im Parlament, "als ausgestrichen aus dem System Europa's betrachten." Mit einem Wort, Burke's Darstellung, so hoch sie als rednerisches Werk steht, so unvergestlich ihre überwältigende politische Wirkung ist, kann als historische Schilderung kaum niedrig genug gestellt werden.

Run ift ber Englander gewiegt genug, um politische Barteischriften auch als solche zu würdigen; allein es hanbelte fich bamals nicht bloß bavon ein unparteiisches Urtheil über die frangösische Revolution zu begründen, es fragte fich, ob biejenigen Recht hatten, welche nun auf bem Englischen Boben einen Umbau ber Berfaffung nach bem gefeierten Mufter Frankreichs beginnen wollten. Und bier zeigte fich Burte's icharfer Blid, welcher, fo blind für die frangösische Revolution als weit wirkendes Welt= ereigniß, bennoch bie nachsten Folgen, die Unmöglichkeit baß eine monarchische Berfaffung, so entstanden und fo beschaffen wie die neufrangofische, Bestand haben tonne, flater erkannte als fonst jemand in ber Welt. Der parlamentarische Rampf, ben er barüber mit seinem jungeren Freunde und politischen Zöglinge Charles For bestand, bilbet eine ruhrende Episode bieser erschutternden Beit. Denn For, weder in Renntniffen noch an Welterfahrung mit Burte vergleichbar, und in feinem Privatleben burch väterliche Verzärtelung fast so zerrüttet wie Mirabeau burch bas Gegentheil, athmete in vollen Zugen die Lebensluft

ein, welche ber Anfang ber frangofischen Revolution über ben schwindfüchtig alternden Welttheil ausströmte, und bie Schwingen feiner warmen, naturgewaltigen Rebe entfalteten fich prachtig in biefem Element. Wie innig hatte er gewünscht an ber Seite feines alteren Freundes, beffen Genie Chatham querft erfannte als er bie Rechte ber Rorbamerifaner vertrat, nun an ber Berjungung bes eigenen Baterlandes arbeiten zu können! Denn er ahnte in bem was in Kranfreich geschah ein zum Durchbruche ringenbes allgemeingultiges Bilbungsgefet. Allein je mehr fich For für bie Menschenrechte erwarmte, um fo falter fant er seinen Freund, ber fittlich verlett burch so viele Grauel ber Unordnung, faatsmännisch überzeugt von der Unhaltbarteit dieser Schöpfungen, jebe Nachahmung bieses Treibens ablebnte. Das Ende einer Freundschaft, bie faft ein Bierteljahrhundert bestanden hatte, fundigte fich 1790 guerft durch einen Bruch zwifden Burte und Sheriban an, die fich einander im Grunde nie leiden konnten. Aber feit bem Februar 1791 trafen die Manner, Die fich liebten, ernstlicher auf einander, und die Frage, ob die neue Berfaffung für Canada ariftofratische Beftandtheile und von welcher Beschaffenheit erhalten folle, führte die Rrife herbei. Roch besuchten fie fich gegen Ende April, man sah fie ju Zeiten in ernftem Gesprach mit einander geben und zugleich in bas Unterhaus treten. Aber am Gten Dai ent= faltete Burke die Nothwendigkeit, das Recht sowohl als bie Pflicht bes Parlaments, jenem Lande eine Berfaffung

seine Thranen flossen und als er endlich Worte fand, brangen diese nicht mehr über die Klust zerrissener Freundschaft hinüber. Es war ein weltgeschichtlicher Bergang.

In Diefem England, welches feinen Bewohnern menfchlich auszuwachsen gestattet, verstanden Biele was hier gefchehen. Manches Talent mäßigte fich feitbem, ohne fein Riel aufzugeben. Bon Charles Gren, bem vor wenig Zagen (17. Juli 1845) verftorbenen, wiffen wir daß er fich mit Mannern verband, welche, ohne gewaltsame Mittel gu begunftigen, mit ebler Beharrlichfeit bie Gebrechen hervorhoben, an welchen jede menschliche Berfaffung frankt, welche fich Berbefferungen entziehen will. Un Diefer Bhalanx fand Chathams Sohn Bitt, ber feit ben frangofischen Ausbruchen jeder Beranderung abholbe, feine beharrlichen Begner, und nach vierzigiährigem Rampfe hat Gren bie Emancivation ber Ratholifen mitwirfend erlebt und ift bei ber Reform bes Barlamente ber Führer gewesen. Beibes gefchah im entichiebenften Gegenfate gegen Burte's Ausfpruch in jenem Buche: "Wir find entschloffen, eine festgeftellte Rirche, eine festgestellte Monarchie, eine festgestellte Ariftofratie und eine festgestellte Demofratie gerade in bem Berhaltniffe zu behalten, worin jede eriftirt, und in feinem anderen," und die Manner bie bas vollbrachten erhielten England, indem fie es umgestalteten. Allein an ben beutschen Sofen fuhr man fort seine politische Magerfeit mit Burfe's Broden ju maften, und Burfe ift eine ber Fadeln bes unbebachteften Rrieges geworben.

## 3. Der Krieg und die Republik.

Der Mäßigung bes Raifers Leopold tam im September 1791 bie Erflarung Lubwigs XVI. zu Statten, baß er aus freiem Entschluffe bie neue Berfaffung feines Reiches angenommen habe. Dem widersprachen nun freilich offentlich bie Emigrirten, auch Ronig Guftav von Schweben wibersprach, er ber eben so gern von feiner schwedischen Revolution erzählte als ihn die franzöfische anekelte, und felbft ber Raifer glaubte feiner Burbe bie Begenerklarung ichulbig an fenn, bie Berbindung ber Machte bestehe noch. Die Sauptsache war: Die Ruftungen ber Ausgewanderten am Rheine bauerten fort. Da trat in ber Nationalversammlung Briffot als Kriegsredner auf, hielt feine drei Reben über die Nothwendigfeit der Kriegserflarung, die britte am 17ten Januar 1792. Der Könia 1792. ward immer heftiger gebrangt; er foll ben Machten eine Frift fegen, bis zu welcher ihre Berbindung für aufgeloft erflart und bas Emigrantenheer entlaffen feyn muß; man besteht auf bem Iften Marz. An eben biefem Tage ftirbt

ber Raifer, fein Altefter, Frang ber 3weite, folgt, und am 16ten Marg geht mit ber Tobeswunde Guffave von Schweben ber romantifche Entwurf unter, an ber Spige von Ruffen und Schweben burch eine Landung an ber Rordfufte von Franfreich und einen raschen Marsch auf Baris bie Revolution ju fchließen. Furft Raunis, "ber alte Ruticher von Europa," wollte zwar ungern mit Umwerfen endigen und nahm die Aufgabe feineswegs fo leicht wie ber Berliner Sof, bennoch hielt er seinen Ingrimm gegen bie Reuerung jest weniger im Baum, es warb erflart, man tonne wegen ber Jacobiner nicht umbin eine Dacht in Belgien ausammenaugieben. Wirflich ließ fich Ludwig Die Entlaffung feiner Minifter, Die, weil fie ben Frieden wollten, mit Anflagen bebroht wurden, abnöthigen und nahm ein Dinifterium von Jacobinern nach Briffote Rathe an. Der Generallieutenant Dumouriez ward Minister bes Auswartigen, Clavière, ber Freund Mirabeau's, Finangmis nifter, Servan Kriegsminifter; bem Innern marb Roland vorgefest, ber einzige Biebermann im Minifterium, allein barum nicht minder Schwarmer fur unbegrangte Freiheit als jemand fonft im Jacobinerclub. Dit ihm ichwelgte in bem Gefühle ber hohen Bestimmung Krantreichs, ber gangen Welt Ehre und Freiheit zu bringen, feine hochherzige Frau, die bei hohem Gemuth und fraftigem Berftande boch Worte für Thaten nahm, ben fladen Briffot für einen gangen Mann und einen Charafter hielt. Der begabtefte unter Briffots Miniftern war ohne

r

Bergleich Dumouriez. Dieser Durchtriebene spottete feiner Collegen, Die an Frau Rolands Arbeitstische ihre Staatsfachen zu berathen famen, und schuf fich fogleich ein felbftanbiges Gebiet, indem er fich 6 Millionen für geheime Ausgaben vorbehielt, von welchen er feine Rechenschaft geben wollte. Bei ben Jacobinern fprach Robespierre gegen ben Rrieg, theils aus Misgunft gegen ben Ginfluß Briffots und ber Gironbe, theils weil er wie fo viele Nacobiner Die Constitution haßte, insofern fie einen Rönig enthielt, welcher leicht burch ben Krieg, wie biefer auch geben mochte, an Macht gewinnen tonnte. Niemand aber ging mit beklommnerem Bergen in ben Rrieg als Ludwig. Man fah Thranen in feinen Augen, als er am 20. April in ber Nationalversammlung bem Gutachten feines Confeile, von Dumouriez verlefen, feine Beiftimmung ertheilte und ben Antrag machte, bemidonige von Ungarn und Bohmen Ben Krieg zu erflaren. Der Befchluß ward in berfelben Sigung gefaßt. Der Wiberftanb ber Fenillants, fo nannte man damals die Freunde der constitutionellen Monarchie, blieb wirfungelos.

In diesem Schritte, ohne Finanzen und Heer wie man war, lag alle Berwegenheit der Revolution, aber keine so baare Unvernunst. Man hoffte, auf alte Eisersucht bauend, das deutsche Reich, welches zur Zeit noch ohne Kaiser war, und Preußen von Öfterreich zu trennen, man baute auf Sympathien in Belgien. Zugleich schickte man den Talleprand-Perigord nach London, um, wenn es Französische Revolution.

möglich wäre, ein Bündniß zwischen Frankreich und England zu erlangen. Talleprand durfte, als früheres Mitglied ber constituirenden Bersammlung, zwar nicht als Botschafter auftreten, allein er überwand die Schwierigsteiten seiner Stellung. Gewiß, an ein Bündniß war nicht entsernt zu denken, allein die Zusicherung, daß England nicht Partei nehmen werde, konnte für ein Großes geiten. Bon Kaiserin Katharina wußte man daß sie ihren lieben Rachbarn den Krieg eben so gern gönnte, als selber draufen blieb. Man kannte Spanien und Sardinien genug, um beide nicht zu sürchten. Im äußersten Falle machte man überall auf die Bölker Rechnung.

Ich sagte: Frankreich war ohne Heer, und meinte ein bisciplinirtes Heer. Man hatte sonst noch die alte geworbene Truppe, allein seine Officiere waren zum Theil ausgewandert, zum Theil unersahren, die gedienten wurden als ablich mit Mistrauen betrachtet, auch traute man allen den Regimentern nicht, welche aus geworbenen Ausländern befranden. Man hoffte sie bald durch zahlreiche Freiswillige, die aus den Nationalgarden in die Linie träten, ersehen zu können. Übrigens zählte man 150,000 Bewassenete und vielleicht darüber, die in drei Heere von sast gleicher Stärke an der deutschen Gränze vertheilt waren, unter den Generalen Rochambeau, Lafanette und Luckner. Ich nannte Frankreich ohne Kinanzen, weil es mit Papiergeld wirthschaftete, welches in gewaltigen Lasten ins Lager versandt und hier, wie aus langem Stroh das Häcksel

für die Pferde, von den großen Bogen für die Soldaten zurechtgeschnitten ward. Allein im Kriege kommt das Besdürsniß vieler Zahlungsmittel auch den schlechteren zu Gute, und wenn der Krieg nur gut ging, so ließ es sich rechtsertigen daß man die Assignaten jest auf 1900 Milslionen brachte.

Um 28ften April begannen bie Feinbfeligfeiten, nach Dumourieg's Plane. Man will burch einen rafden Ginfall in Belgien die neuerdings erft beruhigten Ungufriedenen hier ermuthigen. Rur 30,000 Ofterreicher ftanben im Lande; wie fich Breugen auch entscheiben mochte, für jest galt bas gleich, feine Dacht war noch nicht im Felbe. Allein so fein Dumouriez auch rechnete, sein Anschlag erfuhr ein ichmabliches Dislingen. Gleich beim erften Ginruden fehrten Taufende von Angreifern vor wenig Sunbert Ofterreichern um und wendten, Berrath rufend, ihre Waffen gegen bie eigenen Officiere, fo daß ber bewährte Rochambean feinen Befehl mit ber Erflarung nieberlegte, es fen ihm unmöglich ba ju bleiben, wo Feiglinge bem Feinde ben Ruden fehrten und Bofewichter ihre Officiere niederschöffen. Die Feindseligfeiten enbigten fo fcnell als fie begonnen hatten. "Ich babe bas feit feche Monaten vorausgesagt," fcbrieb Marat, "bie Armee hatte bamit anfangen follen, ihre Generale zu maffacriren." In biefen blutigen Worten lag einige Wahrheit: benn alle brei Felbherrn waren Gegner Dumourieg's und feines Angriffs. frieges.

Inamifchen war für ben frangofischen Boben nichts zu beforgen, folange Breugen jauberte, und man fprach in ber hauptstadt vornämlich von ber Rothwendigfeit, fic por ben inneren Feinden bei Zeiten ficher zu ftellen. Unter biesen verstand bas Bolt die Hospartei (auch Rönigin ober öfterreichisches Comité genannt) und bie eidweigernben Briefter. Gegen lettere ichleuberte bie Rationalverfamm-Mai 25. Inng ein Decret, welches jeben von ihnen zur Deportation verurtheilte, sobald awangig Einwohner feines Aufenthaltsortes barauf antragen wurden. Aber ber Sag, ja Die Buth des gemeinen Mannes gegen die Königin fteigerte fich mit jedem Tage und hatte insofern Brund, als fie in beu-Beeren bes Auslands ihre Befreier erblickte und mit bem Biener Sofe beftanbigen geheimen Berfehr unterhielt. Jebe Bermuthung biefer Art warb zur Gewischeit ausgeprägt und mit ber fdreienbften Farbe bes Berraths bemalt. Allein es warb auch fur eine Gegenmine geforgt, um bei ber Annaherung bes Feindes fo verderbliche Blane in die Luft ju fprengen. Unter bem Bormanbe ber Bieberbegehung bes Baftillefestes will man 20,000 auserle fene Rationalgarben aus ben Departements nach Baris bringen und hierauf in einem Lager bei Soiffons feftbalten, mit ber Bestimmung, nothigenfalls jum Schupe ber Hauptstadt verwandt zu werben. Diefer Entwurf ging fogar von einem ber toniglichen Minifter aus, bem Rriegsminifter Servan, ber in Einverftandniß mit Roland und Clavière, ohne bem Konige und ben übrigen Miniftern etwas darüber mitzutheilen, ihn als Antrag an die Rationalversammlung brachte, welche benfelben schleunig zum Decret erhob. Dumourier, welcher bie Rrone, soweit ed Juni 8. fein Bortheil zuließ, gern geftust hatte, ber Gironbe feineswegs zugethan, benutte biefen unverzeihlichen Berftoß fur bie Entfernung ber brei Minister; ale er aber gu gleicher Zeit inne ward bag ber Ronig entschloffen feb beiben Decreten seine Genehmigung zu versagen, war er fchlau genug, bem Sturme auszuweichen, nahm feine Entlaffung, ging jum Seere Ludners ab.

3uni 18.

Am 19ten Junius fprach ber König nach langer Bogerung fein Beto gegen beibe Decrete aus, und gleich ben Tag barauf, am britten Sahrestage bes Ballhansichwures, fetten fich bie Bifenmanner ber Sauptftabt in Bewegung, Juni 20. Mögen Andere untersuchen, wer bas von Anfang her angestiftet, und was in Diefen Auftritten über ben gelegten Blan hinausging. Gewiß ift, bie Gironbe gurnte bem Ronige, weil er ju Feuillante-Miniftern jurudgefehrt war, und von Mannern, Die in Betracht ber Beitlage es ichon vor einem Vierteljahre angemeffen fanden, für bie endlich eingefangenen Ropfabhader von Avignon eine Amneftie auszuwirfen, lagt fich feine Gemiffenhaftigfeit in Bahl ber Mittel erwarten. Dennoch hat man nicht immer gethan, was man wohl gethan haben fonnte und zu begunftigen geneigt ift. Aus ben Borftabten St. Antoine und St. Margeau quoll ber Aufftand hervor, eine Angahl Rationalgarden, nicht viele, voran, gleich als galte es ein

gefesliches Borhaben, aber Taufende von Rothmusen mit Bifen, Spiegen, Arten hinterbrein. Der Anführung unterzieht fich ber Brauer Santerre, Befehlshaber eines Bataillons Rationalgarben aus St. Antoine; unter ben Begweisern erkennt man ben nervigen Fleischer Legenbre, und auch ienen Maillard vom 5ten October. Die Rationalversammlung war gewarnt, fie berathschlagte noch über bie Mittel bie Tuilerien ju fcugen, als Santerre für fich und feine Mitbeputirten, Die Bertreter von 8000 Bittstellern, Gehör erbat. Bergniauds beredte Stimme unterftutte ben Antrag, und bie Verfammlung willfahrte bem Gintritte bewaffneter Manner. Ihre Rebe enthielt Rlagen über bie Unthätigfeit ber Seere nach angefangenem Rriege; fie fcilbert ben Ronig, ber feine patriotifchen Minifter fortgeschickt hat, ale Berrather an ber Bolkesache. "Wir verlangen die Bollziehung der Menschenrechte! Darf ein Mensch, ben man aus Rudficht (par un souvenir) an seinem Boften gelaffen bat, fich gegen ben Willen von 25 Millionen auflehnen? hat die ausübende Macht Schuld, fo werbe fie vernichtet." Richt lange barauf brang bie ganze Maffe in ben Sigungsfaal ein und burchzog benfelben unter friegerischer Musit. Diefer schimpfliche Auftritt bauerte viele Stunden lang, benn wer nur wollte, auch Weiber und Rinder ichloffen fich an, und noch wälzte fich bas Gewühl hier fort, als ber Bortrab biefer Borben bereits in ben Tuilerien schaltete. Denn hier hatte man fich freilich in Bertheibigungezustand gefest, Die Ra-

tionalgarben waren endlich erschienen, auch fanben fich ein Baat hundert Ebelleute ein, bereit ihr Leben für bas fonigliche Saus ju opfern, aber lettere entließ ber Ronig, und bie Nationalgarben hielten boch nicht hinlanglich feft. Die Berführung, hier versucht und bort, fand ihren Gingang, und eine fleine Pforte genügte, um ben weiten Balaft mit bemaffneten Borftabtern ju erfüllen. Als man an bie Thur bes foniglichen Gemaches ichlug, ließ ber Ronig aufschließen, und balb erblidte man ben Monarchen mitten unter bem muften Saufen, mit ber tothen Duge befleibet und auf das Wohl ber Nation trinfend. Als Legendre ihn Monsteur anredete, mischten fich Erstaunen und Unwillen in Ludwigs Bliden, aber auf ben Buruf ber Menge: Beftatigung ber Decrete! Rieber mit ben Brieftern! ermiberte er mit Rube, bies fev nicht ber Augenblid gur Entscheidung. Erft als gang versvätet Betion im Schloffe erschien, auf einem Stuble ftebend Die Menge wegschmeichelte, leerten fich allmablig die Gemacher; worauf ber Maire im Moniteur erflarte: "Niemand murbe in bem gangen Auftritte etwas mehr erblict haben, als eine friebliche Deputation ber Borftabte von imposanter Saltung ohne Berletung ber Berfonen und bes Gigenthums, mare biefe nicht zufällig, wie eine Maffe, welche bem Gefete ber Schwere folgt, in das fonigliche Schloß gerathen; fein vernünftiger Mensch könne barin etwas von Borbebacht entbeden." Daß ber Ronig ein Berfahren gegen Betion anstellen ließ, sicherte biesem lediglich einen Triumph, und aesebliches mit Bifen, untergieht fid Bataillons N. Wegweisern ei und auch jenen nalverfammlung über bie Mittel für fich und feine Bittstellern, Bebo. unterftuste ben Unt: bem Gintritte bema Rlagen über bie Unti Rriege; fie schilbert Minifter fortgeschickt : "Wir verlangen bie 2 ein Menid, ben man feinem Boften gelaffer Millionen auflebnen? jo merte fie vernichte gange Mane in ben & ben unter friegerifde: bauerte viele Stunden Weiber und Rinber id das Gemühl bier fer ben bereits in ben 3: man fich freilid in Be:

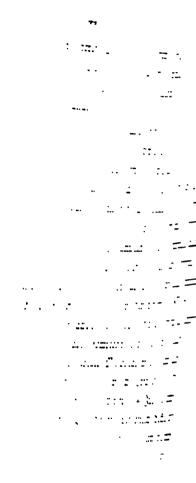

m: 6000 Seffen und 20,000 Sfterreicher rudten beran, me ben Marich auf Baris vereinigt anzutreten; bagu men 12,000 Emigrirte, welche jedoch die frangofische ionigin nicht werfthätig gebraucht zu feben munichte, imit bie Leibenschaften eines burgerlichen Krieges verneben wurden. Das hieß ben Wiberftand bes frangofi= ien Bolfs nicht hoch anschlagen. Den Oberbefehl über pegefammte Macht erhielt ber regierende Bergog Karl Weim Ferdinand von Braunschweig, aus der Kriegs= te Friedrichs, feines Dheims, und berfelbe, welcher ift bie Sollander zu Baaren trieb. Gewiß feine leichte habe ein fo gemischtes Heer zu befehligen, zumal bei ulicher Anwesenheit bes preußischen Ronigs, und ber ba bewies ber Welt feine Unfahigfeit, fle felbständig fen, noch vor dem Aufbruche, indem er fich ein Kriege= feft, beffen Inhalt feinen Anfichten wiberftritt, burch Buli 25. ranteneinfluß aufdringen ließ. Denn in dieser Arbeit ad bem richtigen Ziele nichts als bie Berficherung Machte, feine Vergrößerungen zu beabsichtigen und n die innere Regierung von Frankreich nicht mischen ollen. Bas weiter folgt find Drobbefehle, wie fie nach einer gewonnenen Kelbschlacht nicht an ber gewesen seyn wurden. Den französischen Nationaln wird aufgegeben, provisorisch bie Ordnung aufrecht alten bis zur Ankunft ber kaiserlichen und königlichen en, bafern fie aber Beberftand zu leiften magen, fle als Rebellen geftraft werben. Eben fo alle Beba man bereits von mehreren Tausend Föberirten wußte, bie sich auf ben Weg nach Paris zum Bastillefeste gemacht hatten, so kam es wenig barauf an, ob ber König sein Beto festhielt ober zurücknahm.

Aber niemanden verwundete die Runde von diefer beginnenden Tyrannei ber Ausgelaffenheit ichmerzlicher als Lafavette. Schon einmal hatte er aus bem Lager ein Schrei-Juni 16. ben an die Rationalversammlung gerichtet, Die Jacobiner verflagend, die Berfammlung ermahnend an die Stelle ber Berrichaft ber Clube bie Berrichaft bes Befeges ju fegen; Buni 28. jest aber erschien er felbft in ber Berfammlung, fprach feine und feines Seeres Entruftung aus, verlangte Die ftrengfte Untersuchung; allein er ward mit Unwillen gehört, faum mit ber Anflage verschont, und ichied mit bem bittern Befühle feiner völligen Machtlofigfeit. Nun bilbete er einen Blan aus, ben König nach Compiegne zu bringen, nicht heimlich, sondern wie es damals Mirabeau meinte, auf bem Wege einer öffentlichen Abreife, welche Lafavette und Ludner, Die bas Conftitutionsfest nachstens (14. Juli) nach Baris bringen wird, ben Tag barauf persönlich becten werden. Allein ber Konig war zu tief gebeugt, um noch etwas zu magen, und die Konigin betheuerte, lieber um= fommen zu wollen, ale biefem Manne ihr Leben zu verbanken. Sie gablte recht eigentlich die Tage bis zur Ankunft ihrer Befreier.

Juni 26. Und fie versprachen ju mmen. Denn endlich erschien bie Kriegserklarung bes Berliner Sofes, und 45,000 Breu-

Ben, 6000 Seffen und 20,000 Ofterreicher rudten heran, um ben Marich auf Baris vereinigt anzutreten; bagu famen 12,000 Emigrirte, welche jedoch bie frangofische Rönigin nicht werkthätig gebraucht ju feben munichte, bamit bie Leibenschaften eines burgerlichen Rrieges vermieben wurden. Das hieß ben Wiberftand bes frangofiichen Bolfe nicht hoch anschlagen. Den Oberbefehl über Die gesammte Macht erhielt ber regierende Bergog Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, aus ber Rriegs= schule Friedrichs, feines Dheims, und berfelbe, welcher jungft bie Sollanber zu Baaren trieb. Gewiß feine leichte Aufgabe ein fo gemischtes Beer zu befehligen, zumal bei perfonlicher Anwesenheit bes preußischen Ronigs, und ber Bergog bewies ber Welt seine Unfahigfeit, fie felbständig ju lofen, noch vor dem Aufbruche, indem er fich ein Rriegs= manifest, Deffen Inhalt feinen Ansichten wiberstritt, burch Juli 25. Emigranteneinfluß aufdringen ließ. Denn in Diefer Arbeit entsprach bem richtigen Biele nichts als bie Berficherung beiber Machte, feine Bergrößerungen zu beabsichtigen und fich in die innere Regierung von Frankreich nicht mischen zu wollen. Bas weiter folgt find Drohbefehle, wie fie selbst nach einer gewonnenen Kelbschlacht nicht an ber Stelle gewesen seyn wurden. Den frangofischen Nationalgarben wird aufgegeben, provisorisch bie Ordnung aufrecht ju erhalten bis jur Unfunft ber faiferlichen und foniglichen Truppen, bafern fie aber Berftand gu leiften wagen, follen fie als Rebellen geftraft werden. Eben fo alle Be-

wohner von Städten, Fleden, Dorfern, welche die Baffen ergreifen, und ihre Saufer werben verbrannt. In 216ficht ber Linientruppen hat es nun zwar bei ber Ermahnung, jum Ronige jurudjufehren, fein Bewenden; mas bagegen Die Stadt Baris angeht, fo werben alle Mitglieder ber Rationalversammlung, ber Municipalität, ber Nationalgarbe wegen jedes Bergehns gegen ben Konig und feine Kamilie verantwortlich gemacht, ,, und außerdem erflären Ihre Raiferliche und Ronigliche Majeftaten, bag wenn bem Schloffe ber Tuilerien Gewalt ober 3mang geschieht und bie geringfte Gewaltthatigfeit bem Ronige, ber Ronigin und ber foniglichen Familie jugefügt wird, - fie eine eremplarische und für immer bentwürdige Rache nehmen werben, indem fie bie Stadt Baris ber militarifchen Erecution und einer ganglichen Berftorung überliefern, bie schuldigen Aufrührer aber bem verbienten Strafgericht." Dagegen werden biefelben Majeftaten fich bei Seiner allerdriftlichften Majestät verwenden, ben Bewohnern von Baris, wenn fie fich unterwürfig zeigen, ihr Unrecht, ihre Berirrungen zu verzeihen. Der Konig wird eingeladen, fich einer Escorte, welche man ihm fenden wird, qu bedienen, um fich in eine Grangfabt zu begeben und dafelbft nach feinem Willen und burch Berufungen, welche ibm zwedmäßig icheinen, Die fünftige Berwaltung bes Ronigreiches feftzusegen. hiemit aber ichien noch nicht einmal genug gethan. Der Bergog fchidte eine nachträgliche Er-Buli 27. flarung hinterbrein, welche in bem Kalle ber Entführung bes Königs und seiner Familie aus seiner Hauptstadt alle Ortschaften, welche sich solchem Beginnen nicht widerseten, mit benselben außersten und unerläßlichen Strafen wie die Stadt Baris bedroht.

Ber ba behaupten wollte, ber frangofische Konigethron fen burch biefe Coblenger Manifeste umgefturgt, fagte gang gewiß zu viel. Allein ein zwedmäßigeres Mittel, Den Ronig jum Bolksfeind ju ftempeln und alle politischen Parteien in Frankreich jum einträchtigen Wiberftande gu entflammen, fonnte nicht erbacht werben. Gin Ronig, beffen völlige Unfähigfeit ein Recht ber Berrichaft nach bem andern dem Bolf überliefert hat, foll nun burch einen "militärischen Spaziergang" von Auslandern, welche Polen theilten, Diefes felbige Bolf mit gebundenen Sanben ausgeliefert erhalten, bamit er biejenige Strafe an ihm übe, welche bie Rachsucht ber Ausgewanderten feiner Schwäche bictiren wird. Gang bahin find also alle hohen Gedanten, welche feit brei Jahren Frantreich begeifterten und ben aufmertfamen Welttheil in ein zwischen Soffnung und Sorge getheiltes Erftaunen festen, eine ichmählichere Unterwürfigfeit als jebe frühere tritt an ihre Stelle. Denn bas fteht ja feft: biefe Burudgefehrten werben nicht allein ihre Sabe gurudforbern, welche neuerdings erft ber verlegten Nation als Schadloshaltung zugesprochen ift, ber- mary 30. felbe Sturm, welcher bas politische Recht ber Frangosen entblättert, wird dem bienftlofen Leben des Landmannes, bem geliebten Grundfate ber Bleichheit in Befteurnng und

persönlichen Rechten, wird dieser herrlichen Fülle allvertheilten bürgerlichen Grundbesitzes ein Ende machen, Alles Segnungen, welche, so neu sie sind, doch so innig im Bolksbewußtseyn haften, wie sich der Regen des Himmels mit der durstenden Flux vermählt. Wer es versteht menschliche Dinge mit dem Waße menschlicher Kräfte zu messen, der begreift auch, wie die Lehre der Warats: "Es ist ein Berbrechen König zu seyn," von nun an geläusig werden konnte.

In ber nationalversammlung irrten bie Gedanken in Erwartung bes feindlichen Einbruches geschäftig bin und her. Man abute in ben Tuilerien einen schlummernben Keind, welchen die Ranone des Auslands weden konnte, und gleichwohl trug man Bebenken ihn zu entwaffnen, bie Berfaffung in bemselben Augenblide zu verändern, ba fie auf bem Schlachtfelbe vertheibigt werben follte. Somit wechselten freundliche Ausgleichungsversuche mit herben Anflagen. Man erflärte ben einen Tag weber die Republik noch zwei Rammern zu wollen, ben andern hörte man Briffot gläubig zu, wie er bie Verschwörung bes Hofes gegen bie junge Freiheit enthullte. Um großen Bundesfefte Juli 14. erschien ber Ronig in einen Bruftvanzer von funfzehnfachem italianischen Atlas gehüllt. Aber feine Dolche bebrobten ihn, wenn bas nicht ein Doldflich war bag ein Redner bes Tages fprach: "Alle Konige verschworen fich jum Untergange bes frangofischen Bolts; schwören wir ben Untergang ber Ronige." Und fast fein Soch für ben Ronig

warb gehört, um fo häufigere für Betion. Die Erflarung, bas Baterland fen in Gefahr, war geschehen, und bag ber Ronig nicht mehr an ber Spige bleiben konne galt für ausgemacht. Bergniaub, Guabet, Gensonne betrieben einen Bergicht bes Ronigs ju Gunften feines Dauphins, als Briffot bie Nationalversammlung zu einer Untersuchung aufforberte, welche burch ben Artitel ber Berfaffungeurfunde: "Sollte fich ber König an die Spipe eines Seeres ftellen und dieses gegen die Ration führen ober follte er fich einem folden Unternehmen, falls baffelbe in feinem Ramen ausgeführt wurbe, nicht formlich wiberfegen, fo wird er angesehen, als habe er dem Königthum entsagt" - allerdings begründet ward. Die Nationalversammlung hatte bereits ben Beschluß gefaßt zu untersuchen, ob ber Buli 26. burch bie Constitution vorgesehene Fall eingetreten fen, als bas große Manifest ber Feinde in ber Sauptstadt eintraf. Es fant im Moniteur vom 3ten August, und an bemfelben Tage verlangte Bétion im Ramen ber Sauvtstadt bie Erflarung bes verwirften Thronrechtes in Rudficht auf ben nahenden Feind, nicht bloß jene beiben Despoten, "bie ein eben fo unverschämtes als abgeschmachtes Manifeft erlaffen haben," fonbern eine Schaar von Baterlands= mörbern, Frangofen, geführt von ben Brübern bes Ronigs. Entfepung bee Konige und Ernennung ber Minifter burch bie Nationalverfammlung, jeboch mit Ausschließung ihrer Mitglieber, war sein Antrag, und die Nationalversamm= lung beschloß benfelben am 9ten August in Erwägung zu

siehen. Als sie aber an diesem Tage die Berwirfungsfrage bis auf einen andern Tag aussetze, gab eine Section der Hauptstadt (des Quinze-vingt in der Borstadt St. Antoine) die Erklätung ab, daß wenn nicht die Entsehung noch densselben Tag ausgesprochen werde, man um Mitternacht die Sturmglode läuten, Generalmarsch schlagen und die Tuislerien angreisen werde. Da lud die Nationalversammlung Röderern, der kürzlich nach dem Rücktritte der gemäßigten Ritglieder der Departementalverwaltung an die Spisse derselben gelangt war, und den Maire Petion vor ihre Schranken, befragte Beide, ob sie hinlängliche Sichersheitsmaßregeln getrossen, und beruhigte sich bei ihren allgemeinen Zusagen.

Man wußte in den Tuilerien seit mehreren Tagen was bevorstand, jest war sogar die Stunde angekündigt, und Schweizer, Linientruppen, Nationalgarden, schwere Gesschütze wurden herbeigezogen. Die Nationalgarde stand unter Mandats Anführung, eines treuen und bedächtigen Mannes. Dieser traf Abends seine Anstalten, und ließ dem Betion, der zugleich mit Röderer auf das Schloß besschieden war, keine Ruhe, bis er ihm den schriftlichen Beschlieden war, keine Ruhe, bis er ihm den schriftlichen Beschlieden war, keine Ruhe, die er ihm den schriftlichen Uber 200 Edelleute stellten sich zur Bertheidigung ein; diese zwar hätte Mandat gern entsernt gesehn, ihr Anblick erinenerte die Nationalgarden an eine Zeit, welche nicht wiederskehren durste.

Mit bem Schlage 3wölf läuteten bie Sturmgloden,

ž

ber Generalmarich feste die Borftabter von St. Marceau. von einem Ramens Fournier geführt, in Bewegung, die pon St. Antoine rudten unter Santerre und Westermann berbei; mit ben Marfeillern famen Danton, Camille Desmoulins, Carra; wir werben mit biefen bie Sauptplanmacher bes Tages genannt haben. Der erfte Streich wird auf bem Stadthause geführt. Man bringt ein, fest bie versammelte alte Municipalität ab, bilbet eine neue, in welche ein Theil ber bisherigen Mitglieder übergeht, als ba find, außer bem abwesenben Maire Betion, Manuel, welcher fürglich mit Betion wegen bes 20ften Junius verflagt und freigesprochen warb, und Danton, aber auch ber in späteren Tagen ehrenwerthe Rame Roper Collards taucht hier zum erften Male in folcher Genoffenschaft auf. Unter ben neuen Mitgliedern befinden fich Namen von einer bald furchtbaren Berühmtheit, als Fabre b'Eglantine, Chaumette, Bebert, Billaud-Barennes, ber thatscheue Robespierre trat erft ben folgenden Tag nach erfochtenem Siege ein. Diefer neue Bemeinderath beschieb nun ben Betion, ale fein erftes Mitglieb, aus bem Schloffe ju fich, und man magte bort nicht ihn ju verweigern. Er erschien, boch nur um wieder zu verschwinden. Denn war er im Schloffe wiber Willen unter Aufficht gehalten, hier im Stadthause ließ er fich gern ale einen Berbachtigen unter Bache ftellen, um nicht mit feinem an Mandat ertheilten Befehle, burch bas mas jest bevorsteht, in zu ichreienden Wiberspruch ju treten. Denn nunmehr wird

Mandat beschieden: er foll augenblicklich erscheinen. Dieser wußte nichts von dem Umsturze der rechtmäßigen Behörde, gleichwohl war er unschlüssig, endlich ließ er sich bereden den kurzen Weg anzutreten und schied in der Hossinung bei Zeiten wieder zuruck zu seyn. Allein kann ist er angelangt, hat erstaunt die fremden Gesichter erblick, so wird er als Verbrecher verhört, zur Absührung nach der Abtei verurtheilt und anten auf dem Plate ermordet.

Der Blan war meifterhaft berechnet und burchgeführt. Mit Mandats Kalle brach ber gange Biberftand ber Tuilerien ausammen. Denn als nun bas heer ber Borftabte fich nahte, 20,000 an ber Bahl, ba trat vergeblich ber Ronig zur Dufterung feiner Bataillone hinaus; ließ auch ein Theil der Truppen den König leben, viel lautere Stimmen brachten ber Ration und bem Betion ein Soch! und gulest icheuchte ein machtiges: Nieber mit bem Beto! Rieder mit dem Berrather! ben Furften blag und entmuthigt in fein Schloß gurud. Wohl fprach Röberer, ben Schein rettend, jest ben Befehl aus, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, allein in bemfelben Augenblide brehten bie foniglichen Ranoniere ihre Befdute um, richteten fie gegen bas Schloß, und bie Borftabter brangen ichon ohne Biberstand zu finden durch alle Eingange ein. Es war 8 Uhr Morgens, ba erschienen Mitglieber bes neuen Gemeinberathes in ben Tuilerien, melbeten, bas Bolf verlange bie Entfepung bes Ronigs. Sierauf gab Roberer ben Rath, bet Ronig moge, ba Wiberftand unmöglich, fich in ben

Schoof ber Rationalversammlung begeben, bort seine Sicherheit fuchen. Und unter ber Bebedung von 200 Schweizern und einer Abtheilung Rationalgarbe brach Ludwig auf, begleitet von Gemahlin und Schwefter und ben foniglichen Kindern. Als er in die Berfammlung teat, fprach er: "Ich bin hieher gefommen, um ein großes Berbrechen zu verhindern, und ich bente bag ich nirgend ficherer feyn fann ale in Ihrer Mitte," nahm bann Blas an ber Geite bes Prafibenten Bergniaub. Allein auf bie Bemertung daß ber gesetgebenbe Körper nicht in Begenwart ber vollziehenden Gewalt berathen burfe, mußte ber Monarch feinen Chreuplas verlaffen und mit feiner Familie in die enge Loge eines Schnellschreibers für die Tagespreffe treten. Sier Sah man ihn ben langen Tag hindurch bis nach Mitternacht unbeweglich figen; die Krone von Franfreich ward vor feinen Augen gerbrochen.

Buerft fielen bie Tuilerien in bie Sanbe ihrer Befturmer, unvertheibigt. Denn faum hatte ber Ronig bas Schloß verlaffen, ale bie Rationalgarbe abzog; fie betrachtete ihre Aufgabe als beendigt. Soll fie leere Banbe vertheidigen ? Bie gern hatte ber Konig nur feine Schweizer gerettet, ein neu angefommenes Regiment, welches ficher nicht, bas wußte er, ohne feinen Befehl vom Plage wich! Aber ehe noch bie Deputirten ber Rationalversammlung jur Stelle famen und bagwifchen treten fonnten, borten fie icon ben Donner ber Ranonen. Der Rampf hatte begonnen, querft im Freien; hierauf, als die Schweizer

29

por ber Übermacht gurudwichen, feste er fich in ben Gangen bes Schloffes und feinen Gemächern fort, und wo et bie Berfolgung von Klüchtigen galt, auch in ben Strafen rings. Man fprach von 700 gemorbeten Schweizern, aber auch von ben friedlichen Schloßeinwohnern wurde mas portam geschlachtet; ein Theil bes Schloffes fant in Klammen. Es war zehn Uhr Morgens; ba erfcbien eine Deputation bes Gemeinderathes vor ber Nationalversamm: lung, erklarte, man werbe feine Sand ruhren um ben Brand ju lofden, es fen benn bag bie Entfepung bes Ronige ausgesprochen werbe. Sierauf beantragte Bergniaud bie Suspension ber foniglichen Gewalt und bag ber Ronig mit feiner Familie unter Aufficht geftellt werbe, bie Bestellung eines Erziehers für ben foniglichen Bringen, ingleichen die Berufung eines Rationalconvents, welcher über bie fünftige Berfaffung Franfreiche bie Entscheibung treffen wird. Bahrend ber Debatte und Abstimmung fab man ben König ruhig bafigenb, auf bas Befimfe feiner Loge geftügt, unveranderten Angesichte. Der Dauphin schlief auf bem Schoose ber Königin. Für ben Reft ber Nacht ward nun die fonigliche Familie im Sigungege: baube nothburftig untergebracht; fie follte bemnachft im Schloffe Luxembourg wohnen. Allein hiegegen fprach ber Bemeinberath ein, verlangte einen beffer gu bewachenben Aufenthalt und entschied für ben Tempelthurm, Die alte Refibeng ber Tempelherren. Sier ftanben Betion und Santerre, Manbate Rachfolger, für bie Staatsgefangenen ein.

Das nächfte Geschäft mar bie Babl neuer Minifter. Die Nationalversammlung feste einige ber früher vom Ronige entlaffenen burch Abstimmung wieber ein, Roland. Servan, Clavière; ba Dumouriez beim Beere nicht gemißt werben fonnte, trat Lebrun an feine Stelle, Minifter ber Marine ward ber große Mathematifer Monge. 218 Justigminister trat aber Danton ein, ber große Kelbherr bes zehnten Augusts; feine eigene Bermunderung, fich an biefem Blate au finden, fprach er mit ben Worten aus: "Mich hat die Kanonenftigel, welche gegen die Tuilerien flog, ine Ministerium getragen." Der Breis, um welchen Mirabeau fein ganges Leben hindurch vergeblich warb, fiel biefem Manne auf einen Schlag gu, und baneben hatte ber Berichulbete große Summen vom Sofe, und noch vor wenig Tagen, als die Angst stieg, viele Taufende heimlich gezogen. Er fonnte, und vielleicht ichloß er in feinem roben Sinne fo mit fich ab, feine Begenrechnung barauf ftellen, bag am 10ten August bas Leben bes Ronigs und seines Sauses in Dantone Band gegeben war und geschütt ward.

Unvermeiblich aber erschien jest Lafayette's Sturz, ber, so oft schon verklagt und freigesprochen, seine innere Entrüstung laut kundgab, nicht bloß gegen diesen die höchste Staatsgewalt frech usurpirenden Gemeinderath, sondern eben so start gegen diese Nationalversammlung, die so seige als gleisnerisch den Thaten der Gewalt eine gesetliche Form gebe. Wie, wenn es ihm glückte sein Heer 29\*

und die nachsten Departements für bie Erhaltung ber mit Rugen getretenen Conftitution, bes Begenftanbes feine ehrlichen Begeisterung, ju gewinnen? Die Rationalverfammlung fchidte brei Commiffare ab, um bie neuen Be ichluffe zu verbreiten und neue Gibe ben Beeren abzunetmen. Diefe ließ Lafavette ju Seban burch bie Dbrigfeit verhaften, ale gefendet von einer Berfammlung, welche bei Kaffung jener Beschluffe fich im unfreten Buftanbe befunden habe. Das hieß ein großes Bert beginnen, beffen Durchführung gerabezu unmöglich war. Alle Chre bem reinen Willen, allein bem ift fo. Will Lafavette, welcher weiß daß fein Beer ihn liebt, biefes ju bem Feinbe binüberführen, um bann vereint mit ben Auswärtigen und ben Ausgewanderten die Ronigsmacht wieder herzuftellen? Unmöglich für ihn, hochgefinnt wie er ift, bas zu wollen, eben fo unmöglich bag er fein heer baju vermoge. Bill er benn fich mit bem Beere gegen bie Sauptstadt wenden, bort ber Berfaffung ben Sieg erzwingen und bann gurud gegen ben auswärtigen Feinb? Dabin hatte ein Mann wie Lafavette fich wohl geneigt. Aber wird fich nicht burch bie geriffene Lude ber Feind ben Beg ins Baterland bahnen, bie zwietrachtige Revolution befiegen? Ift er and ber übrigen Dberfelbherrn irgend gewiß? Bird bie Unbanglichfeit feines Beeres, welches bie bochfte Gewalt in der Rationalversammlung zu ehren gewohnt ift, fo weit reichen? Die Nationalversammlung war unermublich, schickte neue Commiffare, neue Befehle, Die Borge-

festen ber anderen Beere und Beeredabtheilungen unterwarfen fich biefen Befehlen, wenn auch jum Theil jaubernd, aber boch wirklich, und Dumourieg, welcher unter Ludner ein Corps commandirte, ging Allen in Bereitwilligfeit voran, benn er ichapte richtig bie nachfte Bufunft. So ftand Lafavette ploblich allein, und als am 19ten August die Nationalversammlung ihn für einen Berrather erflarte, blieb ihm von aller feiner Macht und feiner Liebe beim Seere nichts weiter, als bag er ben Tag barauf mit einigen Officieren, barunter Latour-Maubourg und Alexander Lameth, ungeftort fein Lager verlaffen und Die Belgische Granze suchen konnte. Seine Absicht mar über Solland nach Rorbamerita ju geben. Aber unebel hielt man ihn als Rriegsgefangenen feft und ichleppte Sabre lang von einer Keftung zur andern ben Mann, ber bei aller Unreife feiner politischen Schöpfungen bennoch bem Berftandniffe ber Zeit naber ftand als feine Rerfermeifter. So faß nun ber Ronig gefangen, und ber Feldberr, welcher gern fein Leben geopfert hatte, um ihn au befreien, ebenfalls. Bohin Lafapette wollte, babin gelangte mit Gewandtheit Talleprand. Diefer war vor furgem erft aus England gurud; jest ging er ohne Auftrag von neuem babin. Ale fpater England ben friegführenben Machten beitrat, litt ihn Bitt bort nicht mehr, im Baterlande brobte ibm Anflage, so ging er mit Beaumet in Die nordamerifanischen Staaten.

Aber Dumouriez brach bie frische Frucht seiner Bill-

fährigkeit und trat an Lafavette's Stelle in ben Dberbefehl ein; ben verbachtigten ungeschickten Ludner ersette Rellermann. Mit Recht fagt Dumouriez in seinen Denfwurdigfeiten: ber Bergog von Braunschweig hatte feinen Angriff auf ein Beer ohne Feldherrn machen follen, qu eis ner Zeit ba Lafavette geflohen war und Dumouriez ibn noch nicht erfett hatte. Aber ber Oberfelbberr ber beutfchen Dachte, innerlich unflar, gegen jeben hoben Rathfolag fich tief verbeugend, feinem mit Singebung folgend, fdritt behutsam über Trier und Luxemburg vor, vollbrachte bie Bereinigung mit ben 20,000 Sfterreichern unter Clair-Ang. 19. fait, und hatte als er endlich die Granze überschritt in amangig Tagen immer boch feine vierzig Stunden Beges gurudgelegt. Als Danton auf die Coblenger Rebensarten vom 25ften Julius bas blutige Werf bes 10ten Augufts gur Antwort gab, rief Rouig Friedrich Wilhelm in ritterlicher Ungebuld : "Bohlan, wenn ber Ronig nicht zu retten ift, fo retten wir bas Ronigthum." Sein Feldherr dachte anders; man hatte auf eine royaliftifche Bewegung in Frankreich gerechnet; biefe Soffnung ichien burch ben 10ten August vereitelt; ber Berbft war vor ber Thure, schon fundigten ihn Regenguffe an; ber Bergog hatte fich für biefen Feldzug auf einen Festungefrieg beschränken mogen, allein ber fonigliche Bille fcob ihn vorwärts. Beiter aber tam es auch nicht, und fo ftand er zwar nicht ftille, wußte aber ber Forberung, rafch auf Baris vorwarts au bringen, mochte fie nun vom Konige ober von überläftigen

Emigranten kommen, Tag für Tag eine Einwendung aus der Kriegswissenschaft entgegenzustellen. Sein Zug ging über Longwy und Berdun, Festungen, deren Werke, wie man von Bouille wußte, ganz vernachlässigt waren. Auch ergab sich Longwy am 23sten August auf ein Bombardement ohne eigentliche Bertheidigung; am Zten September siel Berdun. Der Commandant Beaurepaire schoß sich eine Kugel durch den Kopf, als nach kurzer Beschießung Einwohner und Besatung die Übergabe verlangten. Die Preußen standen keine dreißig Meilen von Paris.

Mittlerweile hatte Dumouriez icon am 28ften August einen Rriegerath in Seban versammelt. Die Meinung feiner Generale war, man muffe fich auf die große Strafe von Chalons gurudziehen, Die Sauptstadt ichugen. Dumouriez verspricht bie Sache ju überlegen. Da, mahrend er Abende fpat noch mit einem feiner vertrauten Dfficiere Thouvenot über ber Karte finnt, findet er einen rettenden Rathichlag aus. Sublich von Seban zieht fich nach St. Menehould hin und barüber hinaus viele Meilen lang ein Zweig ber Arbennen, ber Gebirgewalb ber Argonne. Durch bie bichte Balbung, von Gewäffern und Sumpfen häufig unterbrochen, führen nur fünf Engpaffe. Sier hindurch muß ber Feind, wenn er von Lothringen aus in die Champagne tritt; bringt er gludlich hindurch, fo vertauscht er ben elendesten Theil der Champagne mit ihren lachenoften Begenden. Dumouriez erfannte hier die Thermopplen Frankreichs, und die erfte über dem eroberten Berdun aufgehende Sonne fand ihn schon in diesen Bassen, beren Besehung ber beutsche Feldherr verabsäumt hatte. Auch ließ dieser ihm eine volle Woche Zeit sich hier zu besestigen, Berstärfungen aus dem Innern und von der Belgischen Gränze an sich zu ziehen, ingleichen dem Kellermann nach Mes hin die Hand zur Berbindung zu reichen. Als die Preußen endlich erschienen, konnten sie Sept. 10. nicht durchdringen, sie fanden sich im unfruchtbarsten Theile der Champagne wider Erwarten sestgehalten. Dumourieg schrieb nach Paris an seine Obern: "Hier sind die Thermopylen, ich aber werde glücklicher seyn als Leonidas."

Diefes Standhalten, Diefes erfte Belingen war unfcabbar für bie Befeftigung ber Gemuther, und wirfte auch bann noch fort, als Dumouriez, mehr fühn als vorfichtig, burch bie Bernachlässigung bes Engpaffes Croixaur-bois auf einmal alle Bortheile feiner Stellung einbußte. Clairfait, benn auch bie Ofterreicher ftanben an ber Seite ber ungebuldig Treibenben, bemachtigte fich bes fdmach besetten Baffes mit fturmender Sand, und Dumouries hatte alle mögliche Muhe, fich nach manchem Berluft aus ben Defileen hinauszuwinden, die eben noch fein Shut gewesen waren. Dhne die unerschütterliche Unthatigfeit bes Bergogs hatte er, abgeschnitten und gerftudelt, hier feinen Untergang finden muffen. Allein auch jest beharrte Dumouriez auf bem Plane feinen Rudzug gegen Baris nach Chalons anzutreten, er nahm eine Seitenftellung im Suben von St. Menehoulb, und mahnte aus

allen Rraften ben Rellermann, welcher feit ber Argonne icon geneigter war fich zu beguemen, ihn bort zu finden. 3m Gefichte von St. Menehould erheben fich mehrere Unboben im Rreise; eine von ihnen tragt bie Duble von Balmy. So langfam Rellermann heranrudte, fo ließ ber Bergog von Braunschweig ihm bennoch-Beit am 19ten anzufommen. Er bilbete jest ben linken Flügel Dumourieg's, mit welchem biefer gegen Baris gewendet baftanb; bie Berbundeten, auf ber Chauffee von Chalons, mußten, wenn fle bem Feinde ine Auge feben wollten, gegen Deutschland hinbliden. Und fie rudten wirklich am 20ften September auf ben Keind, benn ber Konig, ber eine Schlacht verlangte, befahl es fo; es galt beibe frangoftiche Kelbherren an bemfelben Schlachttage zu vernichten. Diefe, vereinigt 53,000 Mann ftart, hielten auf ben Bohen Stand und eine furchtbare Ranonabe begann fruh Morgens von beiben Seiten. Als es gehn Uhr mar, befolog ber Bergog bie Erfturmung ber Anhöhe von Balmy. Schon brangen brei feiner Sturmhaufen heran, und Rellermann wartete ihrer, ale ploplich ber Bergog nachsprengte, zuerft langsamer vorruden hieß, weil Clairfait noch nicht jur Stelle fen, um ju gleicher Zeit ben feindlichen rechten Flügel anzugreifen, bald barauf aber ben Rudzug anordnete. "Sier ichlagen wir uns nicht," fprach er ju feiner Umgebung. Blog bas Ranoniren ging fort. hierauf um vier Uhr abermals Aufstellung ber Breußen gleichwie zum Sturme, benn fo wollte es ber Ronig, und abermals

fein Angriff, benn fo gefiel es bem Bergog. Es blieb bei ber Ranonabe, es follte feine Schlacht von Balmy werben. Bohl 20,000 Kanonenfugeln waren hin und wieder geflogen, hunderte lagen an jeber Seite tobt und verwundet. Richts war geschehen und boch bas Größte. Gin Bulververknallen wie zum blutigen Scherz ber Mächtigen war gehalten auf einer Statte, in beren Rabe, wenige Reilen von ba, die gewaltigfte Schlacht ber beginnenben germanischen Zeit, die bes Attila geschlagen ward. Und boch lag in bem Geplantel von Balmy mehr Entscheibung für Die Menschengeschichte als auf ben catalaunischen Felbern. Am Abend bes 20ften Septembers fant ber Nebel ber Taufcungen, welcher noch bid auf ben Gemuthern besfelben Morgens laftete. Die größte Bestürzung nahm ben Blat bes ungemeffensten Selbstvertrauens ein, "jeder ging vor fich hin, man fah fich nicht an, ober wenn es geschah, fo war es um ju fluchen ober ju verwünschen." In einem Rreife, ber am Abend in tiefer Finfternig unter Sturm und Regen lagerte (benn ber Regen machte ichon feit Boden alle Wege grundlos und brachte Taufende von Ruhr: franken hervor) befand fich Deutschlands Goethe, ber im Gefolge bes Bergoge von Sachsen-Beimar fam. Als man ihn um feine Meinung fragte, fprach er: "Bon hier und heute geht eine neue Epoche ber Weltgeschichte aus, und Ihr könnt fagen, Ihr fend babei gewesen."

Seit ber Ranonabe von Balmy und bem Rudjuge ber Breußen, wenig Tage hernach, fclug die französische Frei-

heit ihre Wohnung in ben frangofischen Beeren auf; benn bier ward ihr burch Rriegszucht, fortan williger anerkannt, eine Stätte bereitet, ohne daß die Freudigkeit bes Sinnes . babei verlor. Der Anfang einer neuen Beeresordnung, einer neuen Strategie ichloß fich balb an biefes erfte Belingen, Schöpfungen bes Rrieges fündigten fich an, welche ihre Stelle im Belttheile eben fo entschieden errungen baben als ber Unspruch auf politische Freiheit aus berfelben Quelle. In ber Hauptstadt aber, wo man bem armen Ronige ben geringen Reft feiner Macht leichten Spieles entriffen hatte, gab es feine Freiheit mehr, nur einen wilden Rampf ber Barteien um bie Berrichaft. Benn fo bie Burfel ber Geschichte gefallen find, barf bie Siftorie einfache Bege fuchen; mag bas Zeitungscollegium alle möglichen Einzelheiten haufen, fie beschränft fich gern auf ben marnenden Gang ber leitenben Begebenheiten.

Der zehnte August war die That des neuen Gemeindes rathes von Paris, dessen Personal, sich in Tyrannen-Art selbst eingeseth hat. Richt an die Nationalversammlung und den Bollziehungsrath der Minister ihrer Wahl, nein an den Gemeinderath ging durch des Königs Sturz die Regierung über. Nicht lange, so hebt dieser den Departementsrath, welcher ihm allenfalls die Herrschaft streitig machen konnte, eigenmächtig auf, vergeblich daß die Nasung. 22. tionalversammlung widerspricht; sie mag den Heeren draussen und den Departements Besehle zusenden, in Paris herrscht sie nicht mehr. Hier übernehmen die Pisenmänner,

vor welchen am zehnten August die Rationalgarden abzogen, von freien Studen Die Bolizei, fobald es auf etwas von Bebeutung antommt; ohne Unterlaß aber berathichlagen bie 48 Sectionen ber Sauptstadt über bie Angelegenbeiten biefes gewaltigen Mittelpuncts ber werbenben Republif. Diesen Sectionsversammlungen giebt ber Jacobinerclub einheitliche Haltung und bie ben Jacobinerclub leiten find gerade auch biefelben, welche im Gemeinderathe ben Ausschlag geben, vor Allen Danton und Robespierre. Robespierte wird nachstens beweifen bag die Tiger jum Rasengeschlechte geboren, noch aber ftreichelt er lieber und tritt in waglichen Fällen gern in den Schatten bes ungebeuren Danton, welchen man ben Minotaur ber Revolution genannt hat. Schon find bie Sigungen bes vielfopfigen Gemeinderathes öffentlich, fein Zeitungefdreiber ift Marat. Der hat aus bem Schiffbruche ber foniglichen Sabe gludlich am Sturmtage ber Tuilerien vier Druderpreffen getapert; nun nimmt er feine eigene Tribune im Sigungsfaale bes Gemeinderathes ein, bilbet eine politische Macht, bas heißt eine Macht gur Berfugung Dantons, welcher ben schmutigen, in feiner ganzen Erscheinung efelhaften Menfchen, biefe Goffe für fremben Unrath und boch ein Talent der Keder, ungern vorwies, wie er benn ber Fran Moland, welche bas Meerwunder einmal bei fich ju feben wünschte, es mit den Worten abschlug : bas fen eine unnute und fogar wiberwartige Cache, mit biefem Driginal, aus welchem nichts herauszubringen, zu verfehren. Gewiß

ift, Marat, ber Menich ohne Anstellung, bebeutete nichts Rleines, mahrend Betion, ber erfte im Gemeinberathe, eine leichtfinnig eitle läftige Ratur, Alles in frembe Sande übergehn ließ. Diese waren eben so fchlau gewandt als fraftvoll. Danton erfuhr täglich im Ministerrathe baß er gegen Rolands ftrenge Grundfage nichts vermöge. Rimmermehr hatte fich biefer ju Blutthaten verftanben. Folglich muß ber Minifter bes Junern geschwächt werben, ihm muß vor allen Dingen bie Bolizei aus ben Sanden gewunden werden. Wie willig nun aber die Girondiften, Die fich für fo weise hielten, in Dantons Kallen gingen! Begen ber bringlichen Umftanbe, Feinbe an ben Grangen, Reinde im Innern, tragt Gensonne in ber Nationalversammlung barauf an bag ben Municipalitäten bie Sorge für bie hohe Sicherheitspolizei in ihrem ganzen Umfange übertragen werbe, und bringt burch. Jest mochte bie Rationalversammlung immerhin aus ber eigenen Mitte einen allgemeinen Sicherheitsansschuß hervorsteigen laffen, ein nug. 12. vornehmer Titel! allein die wirkliche Gewalt fand bei bem Auffichtscomité, welches ber Gemeinberath aufftellte, nur fieben Mitglieder, welche aber alebald ihre Sande burch bie Ernennung von Commiffaren vervielfältigten, unter welden Marat erscheint. Sieben Tage weiter und bie Rationalversammlung, ber man feine Rube ließ, gab auch bie Aufftellung eines außerorbentlichen Gerichtshofes nach; bie Richter werben aus ben Sectionen genommen, bie Appellation an ben Caffationshof fallt weg. Die Babl gum

Brafibenten biefes Gerichtshofes lehnte Robespierre boch ab. Best aber war freier Spielraum gewonnen und ber Gemeinberath beschloß alle Berbachtigen einfangen zu lasfen; ba manderten Barnave, Rarl Lameth, Montmorin ins Gefängniß. Run ericien ein geschärftes Decret ber Rationalversammlung gegen die unbeeidigten Briefter: fie follen binnen acht Tagen aus bem Departement, binnen vierzehn Tagen aus bem Königreiche weichen; fehrt einer jurud, fo trifft ihn zehnidhriges Befangniß. Bang bas Begentheil aber wird über die Familien ber Emigranten verbangt, fie durfen nicht allein bableiben, fie muffen es, fol= . len als Beißeln bienen, werben confinirt auf ihren Wohnort, ihr Eigenthum wird in Regifter gebracht. Die Baggefete find ichon feit einem halben Jahre ftreng genug, um einen Austritt von Baflofen über bie Grange, ja felbft ein Reisen im Innern ohne Pag ju verwehren, und mas binbert, fie noch mehr zu schärfen! Als bie Nachrichten von ben Fortichritten ber Berbundeten einliefen, ale vollende bie Botschaft von bem Falle von Longwy fam, reiften blutige Entschlüffe. Damals beschloß die Nationalversammlung 30,000 Mann aus bem Parifer Departement auszuheben, und Danton betrieb die Aushebung und bas ihnen Solb werbe mit ber außerften Raftlofigfeit; allein wie thorigteft es boch, fo hort man aus bemfelben Munde, bie bewaffnete Mannichaft wegfenden und zu Saufe ben Berrath laffen, welcher ihr in ben Ruden fallen wird! Man muß bie Röniglichen in Schreden jagen. Der Blan war

bie Gefängniffe ber Sauptstadt raich zu fullen, um fie noch rafcher wieder auszuleeren. Dergleichen aber fpricht fich nicht vor nervenschmachen Leuten aus, es muß bas Bebeimniß einiger ftarfen Ropfe bleiben; ber Gemeinderath als folder verfügt bloß mas in feiner Befugniß, ja in fo brangvollen Augenbliden in feiner Pflicht liegt: Sperrung ber Sauptstadt, acht und vierzig Stunden lang, Sausfuchung nach ben Berdachtigen, Abführung berfelben in bie Befängnisse; eben babin muffen auch alle unbeeibigten Briefter, um fie, so wird verbreitet, für die Deportation ju fammeln. Es scheint, die Nationalversammlung war nicht ohne Ahnung von Gräueln; fie ermannte fich plotlich, gab bem gironbiftifchen Antrage Beifall, bag biefer Gemeinderath, ber feine Gewalt feit bem 10ten Auguft bloß usurpirt hat, entsett und ein anderer an feine Stelle erwählt werbe. Ohnmächtiger Berfuch! Wie oft hatte nug. 30. nicht die Nationalversammlung biefen Gemeinderath anerfannt, ihm für feine fraftvollen Magregeln Dant gefagt! Als eine Deputation beffelben, Betion, Manuel, Tallien an ber Spige, vor ben Schranten erfchien, erfolgte bie Bu- gug. 31. rüdnahme.

Amaten September kam die Nachricht in den Gemeinberath, Berdun werde belagert. Denselben Nachmittag erfuhr Paris, was der Justizminister unter Schreck einjagen Sept. 2.
verstehe. Ich bin der Meinung daß sein Plan sich auf die
Ermordung der gesangenen eidlosen Priester, ingleichen die
rasche Aburtheilung und Niedermehelung der politischen

Gefangenen beschränfte; allein bie Ausführung ging weit über biefe Granze binaus. Die That ward an ben Brieftern , welche als überführte Berbrecher betrachtet murben, ohne alle beschönigenbe Korm vollbracht. Gebungene Dorberhaufen brangen zu ben Rarmelitern ein, trieben bie in ber Rirche gusammengesperrten Beiftlichen in ben Rloftergarten und schoffen nun unter ben haufen; weil aber boch viele bloß verwundet, manche unversehrt blieben, mußte man fie einzeln tobten, ließ bie Leichen liegen, man gablte beren 163, barunter ber Erzbischof von Arles und zwei Bischöfe. In eben ber Art ward mit ben Brieftern in anbern Bermahrungeplaten verfahren, man fließ ober ichlug fie nieder, warf ihre Leichen aus ben Fenftern auf die offene Baffe. Dagegen war in ben Gefängniffen ber Abtei St. Germain und in La Force, in welchen man bie politisch Berbachtigen planmäßig jusammengehäuft hatte, ein regelmäßiges Berfahren veranstaltet. Wir finden in der Abtei ben wohlbefannten Maillard wieder, biefes Mal als Brafibenten eines Geschworenengerichtes von zwölf parifer Bürgern. Es hat seinen Sit in der Stube hart am Pfortden jur Strafe bin ermahlt und arbeitet ohne Unterbrechung Tag und Nacht. Der Brafibent, im grauen Rode, ben Sabel an ber Seite, fieht bie Befangenenlifte burch, läßt einen nach bem anderen von ein Baar Bewaffneten vorführen, ein formliches Berfahren beginnt, Fragen und Antworten wechseln, nicht einmal die Offentlichkeit fehlt, benn eine Anzahl gesprächiger Weiber ift zugelaffen; aber

ber alte Bförtner fteht unbeweglich bie Sand auf bem Thurichloffe ba, wartend ob er bas Bfortchen öffne. Endlich ipricht ber Brafibent feine Meinung über ben Gefangenen aus; wer von ben Geschworenen gerade noch mach ift denn einige ichlummern unter Flaschen und Tellern bingeftredt auf ber Bant, - giebt feine Erflarung, und gewöhn= lich öffnet fich bann bie Tobespforte. Der Gefangene wird ins Freie geftogen und findet bort ben augenblidlichen Tob; brinnen aber wird er ordentlich eingezeichnet, auch werben einzelne Freisprechungeicheine ausgetheilt. Bor biefem Tribunal mußte Montmorin, ber vormalige Minifter, ericheinen. Alle er mit großer Seftigfeit gegen folche Richter protestirte, fprach einer von ihnen jum Brafibenten: "Die Berbrechen Montmorins find befannt, ba er aber mit uns nichts zu ichaffen haben will, fo verlange ich feine Abführung nach La Force." ,, Ja nach La Force! " fdrieen Alle. Montmorin glaubte fich gerettet, allein es war bas Stich= wort für feinen Tob. In La Force rief man umgefehrt ftatt bes Tobesurtheils: ,, Rach ber Abtei." Go fehr überlegt war Alles. Allein man rudte über biefen Formlichfeiten langfam vorwarts. Die Gemeinberathe Manuel und Billaud-Barennes gingen ab und gu, die Geschworenen anfeuernd, belobend. Letterer fagte ben blutigen Arbeitern braußen jedem 24 Livres Tagelobn ju, ungerechnet naturlich, was die Erschlagenen von Gelb und Gut an fich trugen. Mehrere Tage und Nachte vergingen bennoch, ebe bie Abtei mit 122 Ermorbeten ihr Geschäft abichloß; La Force 30 Frangöfifche Mevolution.

ablite beren 167 ober barüber. Manchmal ließ fich auch Danton bliden, allein mit fluger Burudhaltung. Er war es, ber mit bem Auffichtscomité, welches fich in bielen Zaaen ben Ramen bes Ausschuffes für bas öffentliche Seil beilegte und in welches Marat als orbentliches Mitalied eintrat, bie großen Maßregeln verabrebete, braußen aber feben wir ibn Einzelne retten, Duport, Barnave, Rarl Lameth verbanften ihm ihre Entlaffung aus ben Gefang. niffen. Auch gleicht bas weiter gebenbe Gefängnigmorben weit mehr bem Marat und seinem Gelichter (son peuple) als Dantons Anordnungen, ich meine bas Riedermegeln ber zu ben Galeeren verurtheilten Berbrecher bei ben Bernharbinern, ber heillosen Beiber in ber Salpetriere und nun vollende ber breitägige Rampf im Bicetre, um mit Rartatichen und endlich fogar mit in die Reller geleitetem Baffer gemeine Berbrecher und Wahnfinnige, die fich ihres Lebens wehrten, ju vertilgen.

Während alles des angestellten Blutvergießens wird vor den Behörden der Name des Bolfs beständig misbrancht, welches sich in seiner gerechten Rachewuth durchaus nicht bandigen lasse. Die Bolfsmenge aber mischte sich dieses Mal durchaus nicht mit ihren Leibenschaften ein; sie ehrte sogar das um den Tempel hin ausgespannte mit einer warnenden Inschrist bezeichnete Band, welches die königliche Kamilie schüßen sollte. Erst als in La Force die PrinSept. 3. zessin Lamballe erwürgt und von ihrer nachten gräßlich verstümmelten Leiche das Haupt getrennt war, verlesten ge-

bungene Morber biefe Freiftatte bes entweihten Ronigthums, rubten auch nicht bis fie über ben Trummern von ein Baar abfichtlich, um ben Tempel gu ifoliren, nieberge= riffenen Saufern fo boch geflettert waren, bag fie ber ent= festen Königin ben blutigen Ropf ihrer Freundin mit Sulfe ber Bife zeigen fonnten. Manche ber Bebungenen famen auch in bie Saufer von Gironbiften, um biefe gefangen abzuführen, und ließen fie geben auf ihre Beigerung, irrten bann mit ihren Scheinen auf ju gahlenben Tagelohn von einer Behorbe jur andern, bis fie Befriedigung fanben. Denn einen fichern Anhaltspunct in Bezug auf ihre Schulbner befagen fie an einem Runbichreiben, welches ber Musfouß bes öffentlichen Seiles gleich beim Anfange bes Dorbens an alle Departements erließ, biefes Sauptinhalts: "Bruber und Freunde, ein abicheuliches Complott, vom Sofe jur Ermorbung aller Batrioten Frankreiche angeftiftet, und worin viele Mitglieber ber Nationalversammlung verwidelt find, hat am 9ten bes vorigen Monats bie Bemeinbe von Paris in die traurige Nothwendigfeit verfest, fich ber Macht bes Bolfe zu bebienen, um bie Nation zu retten. -Best aber hat bie Bemeinbe von Baris vernommen, bag barbarifche Sorben auf fie anruden, und beeilt fich thre Bruber in allen Departements ju unterrichten, bag ein Theil ber frechen Berichwörer, welche in ben Gefängniffen verwahrt wurden, vom Bolf getobtet ift; eine Sandlung ber Berechtigfeit, welche ihm unerläßlich ichien, um in bem Ungenblide feines Auszuges gegen ben Feind bie Legionen

ber innerhalb feiner Mauern verftedten Berrather burch Schreden zu bandigen; und ohne Zweifel wird bie gange Ration nach ber langen Rette von Berrathereien, welche fie bis an ben Rand bes Abgrundes gebracht haben, wetteifern einer fo nuglichen und fo nothwendigen Dagregel nachzuahmen, und alle Frangofen werben gleich ben Barifern fagen : Wir giehen gegen ben Feind, allein wir werben feine Banbiten in unserm Ruden laffen, bie unfere Frauen und Rinder ermorben." Sier folgen fieben Unterschriften: Duplain. Banis. Sergent. Lenfant. Da= rat. Lefort. Jourdeuil. Auch zeigten fich in Rheims, in Meaux, in Lyon und anderer Orten Racheiferer. Am wilbeften begab fich bie Ermorbung von über 50 Befangenen, bie von Orleans nach Versailles gebracht wurden und weiter nach Baris follten. Die Barifer Morber gingen biesen entgegen, vergeblich bag ber Maire von Berfailles fie ju retten suchte. Unter ben bier Ermordeten befand fich Deleffart, ber frühere Minifter. Berfailles hatte bie aanze Schwere ber Revolution schon empfunden. Seit ber Entfernung bes Sofes fant bie Stadt von 80,000 Ginwohnern auf 25,000 herab.

Fragt man, wo in diesen vier Tagen und Rächten bes Morbens bei Sonnen- und bei Fackelschein die Nationalsgarbe blieb, so lautet die Antwort daß Santerre sie ungesachtet aller Mahnungen Rolands unaufgeboten ließ. Und die Nationalversammlung? Sie forderte den Gemeinderrath auf, über den Justand der Stadt zu berichten; der aber

berichtete, Baris sen ruhig, und babei blieb es. Und als bas Morben porbei, erschien ber freundliche Schleicher Sept. 6. Betion, bat, man moge ihm erlauben einen Schleier über bas Geichebene zu werfen, man muffe hoffen bag biefe traurigen Scenen fich nicht wiederholen murben, Die alte Brüderlichfeit fehre ichon gurud. Und war benn bet Brief, welchen ber ftrenge Roland am 3ten September an bie Nationalverfammlung fchrieb, in viel anderem Sinne abgefaßt? Roland findet ben zehnten August vortrefflich und läßt noch allenfalls ben vergangenen Abend gelten. Aber nun nicht weiter! Warum aber nicht weiter, wenn nur überall so weit? Rolands Theorie ift burch ben zehnten August ins Leben gerufen, bie Dantons erst burch bie Septembermorbe. Geben Theorien ben Ausschlag für Thaten ber Gewalt, fo fteben beibe Manner in gleichem Rechte. Allein die Worte Rolands, des Minifters, ber thörichter Beife balb hernach nicht mube wird ein Strafaericht über bie Septembermanner herabzurufen, ohne gu bedenken daß er fie zum Rampfe ber Berzweiflung zwingt, find bezeichnend für die Denfart der Zeit. "Ich weiß daß die Revolutionen nicht berechenbar nach ben gewöhnlichen Regeln find, allein ich weiß auch bag bie Macht, welche fie hervorbringt, fich balb unter ben Schut ber Befete ftellen muß, wenn fie eine gangliche Auflösung vermeiben will. Der Born bes Bolfe und bie Bewegung ber Infurrection gleichen einem Strome, ber alle Sinderniffe burchbricht, welche keine andere Macht je vernichtet hatte, aber

beffen Überschwemmung weit hinaus Alles zerftoren und verwuften muß, wenn er nicht balb in fein Bette gurudfehrt. Rein 3meifel, ohne ben Tag bes 10ten waren wir verloren; ber hof, feit lange vorbereitet, erwartete nur bie Stunde, um alle feine Berrathereien au kronen, über Baris bie Todesfahne au entfalten und es burch Schreden ju beherrichen. Das Gefühl bes Bolfe, immer gerecht und autreffend, wenn bie öffentliche Deinung unverborben ift, eilte bem Augenblide voran, melder für fein Berberben bestimmt war, und benutte ihn aum Berberben ber Berichwörer." Dann von den Thaten bes zweiten Septembers : "Gestern war ein Tag, von beffen Greigniffen man vielleicht ben Schleier nicht luften barf; ich weiß bas bas Bolf, furchtbar in feiner Rache, boch eine Art Gerechtigfeit hineinbringt; es opfert nicht Alles auf was feiner Buth fich barbietet: es richtet biefe gegen Solche, welche es ichon zu lange mit bem Schwerte bes Gefetes verschont zu haben glaubt und welche bie Gefahr ber Umftanbe ihm als Schlachtopfer bezeichnet, Die unverzüglich fallen muffen." Stand es fo mit ben eiblofen Priestern? Gewiß, Roland war eine weit reinere Seele als Danton, allein in ber politischen Anschauung beiber machte bloß bas Datum einen fleinen Unterschieb. Roland hatte ben inneren Feind in ben Tuilerien gefürch: tet und er freut fich bes erfolgreich angewandten Schredens. Danton fürchtete in ausgebehnterem Mage ben inneren gugleich und ben äußeren Feind und machte von einer großeren Dosis Schreden Gebrauch. Was wird es geben, wenn bie Furcht Marats und Robespierre's freie Hand bestommt?

In benfelben Tagen, ba bie Ginen aus Paris in bichten Schaaren ins Kelb rudten, Die Anderen brinnen für Die gute Sache morbeten, hielt Dumouriez die Feinde in Sept. 3.4. ber Argonne auf. Am Tage ber Kanonade von Balmy hielt aber ber gefengebenbe Rorper feine lette Gefcafts-Sigung. 3mar trat er am nachften Dorgen, ben 21ften September noch einmal jusammen, allein lediglich um die Botschaft zu empfangen, ber Rationalconvent fen conftituirt, und fich hierauf fur immer aufzulofen. An feine Stelle tritt eine Versammlung, weit volksmäßiger gewählt als bie vorige; benn ber aristofratische Unterschied zwischen gewöhnlichen und thatigen Burgern ift fur biefe Welt gang aufgehoben; jeber einundzwanzigiahrige Frangofe, ber nicht Dienstbote ift, fann Babler fenn, und jeder Franzose kann mit fünfundzwanzig Jahren sowohl im Bahlcollegium als im Nationalconvent sigen; man hat aber bie Wahlcollegien blog um ber Gile willen noch beibehalten, weil es barauf antommt in furgefter Frift einer Berfammlung bas Dasen zu geben, welche in ben Tuilerien fünftig wohnen, vor allen Dingen aber bas Konigthum abschaffen wirb.

Dumouriez wußte aus erfter Sand burch seinen getreuen Correspondenten, ben Justizminister, daß biese Enticheidung unmittelbar bevorstehe, nichtsbestoweniger un-

ternahm er es, ben Bergog von Braunschweig qu übergengen, er habe nicht allein ben Billen, fonbern auch bie Rraft, Die Macht ber Rrone wiederberruftellen, verfteht fich erft nachbem bie Brengen ibm durch die ichlennige Raumung Frantreiche freie Sand, fein Seer ju gebrauchen, verichafft haben werben. Bunterbarer Umidwung ber Dinge! Reine vierundzwanzig Stunden find feit jener entscheidungsvollen Ranonade verfloffen und wir finden beide Beerfuh: rer in einer Unterbandlung, welche fich unter einer Auswechselung von Gefangenen verftedt, und bereits am Abend Zer. 22. bes britten Tages tritt ein Baffenstillstand ein. So unbebingt Dumourier ben Antrag verwirft, gemeinschaftliche Sache mit ben Berbundeten zu machen, fein Beer gur Rettung bes Konigs gegen Baris ju führen, eben fo nachbrudlich macht er burch feine Abgeordneten geltenb, es gebe fein anderes Mittel, die Tage bes Ronigs und die Monarchie ju fichern, als ben Rudzug ber Breugen und bie Lossagung biefer Macht von einem Rriege, welchen fie ungereigt, gegen alle gefunde Politit, Diterreich ju Gefallen unternommen habe. Eben bas war bie nicht gang verborgene Anficht bes Bergogs; ale Diefer aber die Biedereinsetzung Ludwigs XVI. in die Macht, welche er vor bem 10ten August befeffen, jur Bafie jeder Friedensunterhandlung machte (ein ungeheures Bugeftanbniß von Seiten eines Fürften, welcher bas Coblenger Manifest hatte ausgeben laffen), antwortete Dumouriez mit ber Melbung: der frangofische Nationalconvent habe an seinem erften

Sigungstage bas Ronigthum aufgehoben und in feiner ameiten Sigung bie Stiftung ber frangofischen Republit be- Sept. 22. schlossen. Und bem war fo. Auf die Rachricht wollte Friedrich Wilhelm, tief erschüttert, fogleich die Unterhandlungen abgebrochen wiffen, verlangte eine Schlacht und feste biefe fogar auf ben 29ften feft. Allein an bemfelben Tage überzeugte ber Berzog ben König von der Nothwenbigfeit ben Rudzug anzutreten, welchen man ungeftort, Dank feiner Sorgfalt, werbe vollbringen konnen. Wirklich hatte ber Bollziehungsrath, welcher officiell jebe Unterhandlung bis zur Räumung bes frangofifchen Bobens abschnitt, bem General Dumourieg unter ber Sand geftattet, bem Feinde einen unbennruhigten Rudzug bis an Die Maas zuzugestehen, immer in ber hoffnung, bas Berliner Cabinet ganglich von bem Biener zu trennen. Dergestalt ward ber Tag nach bem projectirten Schlachttage ber Anfang eines ichmählichen Rudzuges, jum unfäglichen Sept. 30. Schmerze ber Emigranten, beren Corps nicht einmal in ben geheimen Stillftand begriffen werben burfte. Als bie Breugen an ber Maas bei Berbun ftanben, überließ Dumouriez bas Weitere in Bezug auf fie ben Generalen Rellermann und Dillon und beeilte fich, mas er langft gewünscht, die Offensive gegen die faiserlichen Niederlande ju eröffnen, führte feine Sauptmacht bahin ab. Eben bahin begab fich unmuthig Clairfait mit feinem Corps, nach= Det. 21. bem bie Breufen Berbun und Longwy ohne Wiberftand burch eine Übereinfunft geräumt hatten. Wenn noch bie

und da eine schwache Beunruhigung der Zurückiehenden erfolgte, so diente das eher zur Rettung der politischen Ehre Preußens; denn das verwundete Gemuth des Königs würde einen öffentlichen Bruch der gegen Ofterreich übernommenen Pflichten nicht ertragen haben, wenngleich seine Wille sich den Rathschlägen seiner Lombards, Lucchessinis und Haugwiße gefangen gab. Allein auch diese konnten für jest keinen förmlichen Frieden mit Frankreich wünschen, denn nimmermehr würde in diesem Falle Raisserin Ratharina eingewilligt, haben daß Preußen durch eine neue Theilung von Polen die längst ersehnte Bergrößerung mit Thorn und Danzig erlange.

Zwei Monate und fünf Tage hatten die Preußen französischen Boben inne gehabt als sie auf ihrem Rüdzuge am 23sten October die Gränze, das Luremburgische erreichten. Als man hier die gerettete Heerschaar mustert, zeigt es sich daß ein Drittel von denen, welche in die Champagne rücken, nicht wiedergekehrt ist, und gleichzwohl sind höchstens 2000 durch die Wassen gefallen. Und während der Berechnung der Verluste wird man durch die Schreckensnachricht überrascht: "Wir Deutsche sind nicht mehr die Angreiser, uns greist man an; am 19ten October ist General Custine vor Mainz gerückt, ohne Belagerungsgeschütz, er sorbert die Reichssestung auf und sie erz giebt sich ihm gleich am 21sten, und in Mainz beginnt die Revolutionirung von Deutschland." Will man mehr? Zehn Tage vor der Kanonade von Balmy erklärte die Ra-

tionalversammlung ber Krone Sarbinien ben Krieg, weil fie bewaffneten Emigranten Ginfalle in Frankreich geftattete. Roch im Laufe Septembers erobert ber Beneral Montesquiou Savoyen fast ohne Wiberstand, und Genes ral Anselme fteht in Biemont. Am 21sten Rovember wird Savoyen als Departement Montblanc mit ber frangofifchen Republif vereinigt, ben 4ten Februar 1793 bilbet bie Graffchaft Rigga bas Departement ber Seealpen. Co schnell wird vergeffen bag bas freie Franfreich nicht erobern will. Roch mehr. Dumouriez ift in Belgien eingebrungen, hat am 6ten Rovember 1792 bas regelrechte faiferliche heer bei Jemappes aufs haupt geschlagen, und nun wird allen Bolfern ber Erde Freiheit und Gleichheit verfündigt. Und unser beutsches Reich? Nachdem ber erfte Feldzug ber Deutschen ohne Theilnahme bes Reiches ichmählich verloren ift, - Maing, Nachen, Frantfurt find in feindlichen Sanben - befchließt bas beutsche Reich am 22ften December ben Rrieg, ein Bierteliahr fpater bie Erflarung bes Rrieges (23. Marg 1793) und feche Wochen fpater (30. April) bie Befanntmachung biefer Erflarung. In benfelben Tagen legten Rufland und Breufen an eine neue Theilung Bolens die Sand, und gleichzeitig ward Ludwig bem XVI. und bem polnischen Bolf ber Proces gemacht.

Wenn es aber Weifungen von oben giebt, welche bie irren Bahnen ber schwachen Sterblichen erleuchten, so find biese bamals ertheilt, als neben ben frechen Königemord be in venerale Believen van Senden ik eine ange jen venerale. De kanali kannen vanen inn at Gesin anserien aus beiebe kingane van inne iene inteken maarien aus meighinen beden iene. Inn der van venerale van mitginnen beden iene. Inn der van venerale ven maarteliden Schamper duckbenagenen Benneit in Amariian der Schamper duckvenerale unden de kinden mitginniser immidie dat pelieure Gogenolik eine monandichen Immidieligien, venerale in mosempfiche zen gefahr im peperming die venaffen von den Hamberden Schame ein is sie beschilte wire mit die Kannenden Speaken auch kinder dessen kan gewooden in

## Inhalt.

appropriate of the face of the

and their authorities of the contraction of the con

Allenen and Trees

| Company of the state of the sta | 6   | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Erftes Buch. Die Borfpiele ber Revolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 1. Die Berhältniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3     |
| 2. Das Schickfal ber Reformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 25    |
| 3. Die holben Jahre ber Gelbfttaufchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 63    |
| 4. Das erfte Anklopfen ber Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 82    |
| 5. Es wird ber Revolution aufgethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 106   |
| 3weites Buch. Das neue Frankreich und fein Knigthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ö=  |       |
| 1. Die Form ber Reichsftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 143   |
| 2. Die Wahlbewegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 156   |
| 3. Der Geburtstag ber Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 190   |
| 4. Die parifer Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 215   |
| 5. Die Schöpfungen ber nationalversammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +   | 239   |
| 6. Der König und bie Nationalverfammlung nach Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ris | 271   |
| 7. Mirabeau fampft fur ben Thron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 295   |
| 8. Die letten Stüten bes Thrones weichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 325   |
| 57 J. W. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |

| •                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Drittes Buch. Der Übergang zur Republik.              |       |
| 1. Der Ronig flüchtig, gefangen, fuspenbirt, wieber a | n=    |
| gestellt                                              | . 365 |
| 2. Die gefetgebenbe Berfammlung und bas Ausland       | . 397 |
| 3. Der Rrieg und bie Republif                         | . 431 |

## Drudfehler.

Seite 293. Beile 7 v. u. und öfter lies: Tuilerien ftatt: Tuillerien. = 311. = 10 v. o. lies: Dingt ftatt: Dringt.

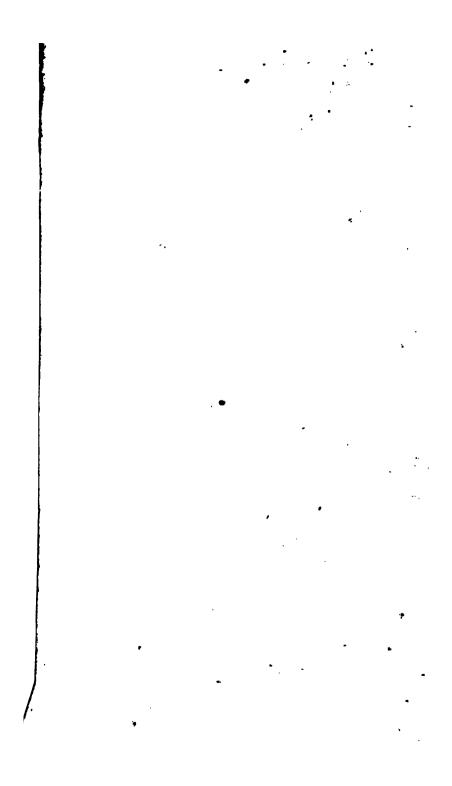







## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

